

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



B. 2.575. JOANNIS PETRI JOBI



1 4 7 7.



ò

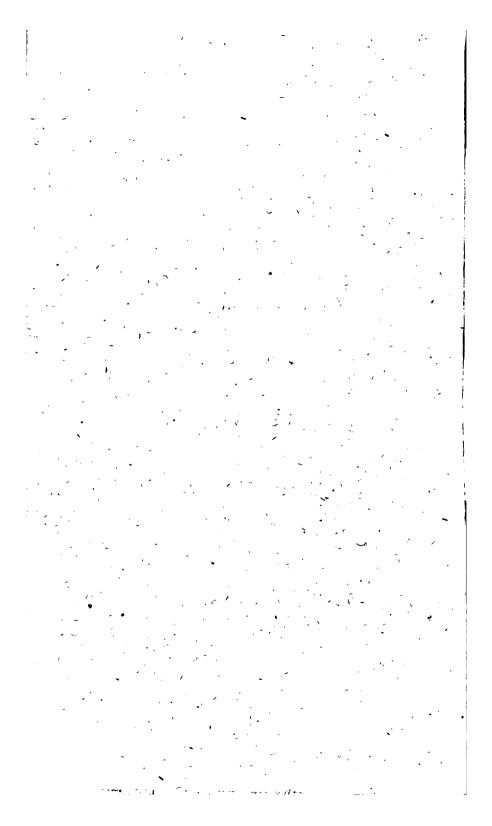

## 3 de e n

über

# Landstånde.

Bon

Karl von Rottect,

Grofherzogl. Bab. hofrath und Professor ber Rechte, ber R. Bair. Academie in Munchen forrespondirendem Mitglieb.

Bibl. pabl.civ. Tres. Ex 8000 Des Hermes. 1829.

(Rarisruhe,

in ber C. F. Mullerichen hofbuchbruderen

1 8 1 9.

DD 117 以6

Tible and seis dies.

# Vorerinnerung.

Gine philosophische Theorie muß überall ihren Segenstand in i de, aler Reinheit und Allgemeinheit betrachten. Die Begriffe, welche sie aufstellt,
burfen nur we sentliches enthalten, ihre Saze nur
Ableitungen aus solchen Begriffen senn. Bon zufällis
gen, daher mandelbaren Bestimmungen — als beren
Aufzählung immer unvollständig, und beren Gesez nur
in gegebenen Berhältnissen gultig ist — blickt sie
ab, und sucht nur das Beharrliche, das ohne
weitere Boraussezung als die Idee und den allgemeinen
Begriff Gultige zu erfassen, und bafür das gleich allgemeine Bernunft - Gesez aufzustellen. Sie bescheibet
sich willig dahin, daß ihren Idealen die Wirklichkeit
menschlicher Berhältnisse und Einsezungen nie mehr als

annahernd entspreche, und daß ihre Geseze vollkommen nur in dem Reich der Ideen gelten. Durch
solches Eingeständniß aber entgeht sie auch jedem Borwurf, der aus der Disharmonie ihrer Grundsäse mit
wirklich bestehenden Berhältnissen, wider jene möchte
erhoben werden. Sie läßt alles Porhandene auf
seinem Berth oder Unwerth beruhen. Dasselbe mag
als historisch Begrundetes, überhaupt als
Gegebenes, seines besonderen Rechtes sich
erfreuen: nur kann die Theorie ihre ideale, d. h. allgemeine Gesezgebung nicht auf das Besondere
bauen.

Die in vorliegenden Blattern aufgestellte Theorie von Landstanden und von der Staatsgewalt überhaupt will also durchaus nicht bestreiten:

a.) daß manche gefellschaftliche ober vertragsmäßige Berhaltnisse rechtsbeständig mogen begrundet werder, welche — ob auch in einigen Erscheinungen dem Staate ahnlich — bennoch nach 3weck und Brund-

gesez ber Bereinigung von bemselben wesentlich verschieben, also jenseits bes Gebiets einer rein staaterechtlichen Theorie liegend sind.

- b.) Daß auch in wirklichen Staaten mitunter bas Dberhaupt ober sine Alasse ber Burger gewisse Besugnisse ober Ansprüche privatrechtlich (baber vollgultig und unwiderruflich) moge erworben haben, welche in dem idealen Staatsrecht keine Stelle finden.
- C.) Daß es Botter gebe, welche nach ihrem Charakter ober nach bem Grad ihrer intellektuellen oder moralischen Bildung als noch politisch unmundig zu betrachten sind, daher ihnen der volle Genuß und die unbeschränkte Ausübung der, nach dem Gesez der Bernunft geltenden, Staatsbürger Rechte ohne Gesahr nicht mag eingeräumt (doch auch nicht soll abgesprochen, sondern bloß vorbehalten, und in zeitgemäßen Fortsschritten wirklich ertheilt) werden.

Wo immer also die philosophische Theorie über Berfassung oder Landstände im Zwiespalt erscheint mit

pistorisch begründetem Berhaltnis und positiver Einses zung, da mag einer von den drey bemerkten Gründen hinreichen zur Zurückweisung der Theorie. Wielleicht ist dort gar kein eigentlicher Staat vorhanden, sondern etwa bloß eine Sammlung von Grundholden oder Anechten. Bielleicht besteht wenigstens ein gemischtes Berhaltnis, und liegen die Titel besonderer und rechtskräftiger Ansprüche er weislich vor. Bielleicht endlich — und dieß ist die am allgemeinsten gultige, auch in Ansehung der Rechtswirtung am wenigsten bedenkliche Einsprache — vielleicht ist das Bolk noch nicht reif zur vollen politischen Freyheit, und es muß seines eigenen Heiles willen in strengerer Abhangigkeit gehalten seyn.

Wo immer dieses lezte behauptet wird — und allers bings sind noch fast überall dafür Gründe vorhanden — da bleibt den Freunden der Frenheit die einzige Forsterung: "daß die Staatsverfassung die Unmundigkeit "des Bolkes nicht als nothwendigen oder bleibenden, "sondern als bloß zufälligen und zeitlich en Zustand

"vorausseze, und daß sie der kunftigen Erreichung "ber Mundigkeit nicht nur kein Hinderniß entgegen "stelle, sondern vielmehr bieselbe möglichst befördere."

Biezu gehort aber und reicht bin bas Unerkenntniß einer juridischen und lebendigen Gefammtper= fonlich teit ber Regierten gegenüber ber Regierung; b. h. also bie Entfeflung ber Lebensthatigkeit bes Bolles burch ein feinem Gesammtwitten gewährtes na= turliches Draan. Bo immer ein folches - in Bahrheit nicht etwa in blogem Schein - vorhanden ift, ba ift bie Bahn bes Kortschreitens geoffnet. Der erwachte Reim fest von felbst fein Leben-fort, und entwickelt fich aus eingeborner Rraft. Beschrantet biese Rraft, wo Grunde bes Rechts ober ber Alugheit es beischen; bemmet ihren Digbrauch burd bie vorsich= tigften Formen: nur tobt et fie nicht, und feget ber Entwidlung tein unüberfchreitbares Biel! -Dann ift die Theorie befriedigt. Db in eingelnen Staaten und in gegebenen Berfaffungen bas Maaß ber Nothwenbigfeit überschritten,

### Borerinne rung,

VIII

ob die Borsicht zu angstlich, die Beschränkung zu strenge sepe, barüber spricht Sie nicht ab. Ihre Berwerfung trifft nur die Fälle anerkannter ober erwiesener Uiberschreitung. Die Theorie ist nicht Richterin der That; sie ist nur Richterin
des Rechts.

## Inhalt.

# Ibeen über Landftanbe.

| i    | <b>W</b> orerinnerung                                                                           | •     |                 | ÷     | ٠.  | Seite                                  | m           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----|----------------------------------------|-------------|
| I.   | Was find Landstänbe ?                                                                           |       |                 | •     | ;   | ······································ | 1           |
| 11.  | Welches sind die natürlichen<br>Landstände? — welches ist<br>Rechte und Pflichten? —            |       | •               | _     | •   |                                        | 13          |
| 111. | Welches ift bie natürlichste, maßeste Zusammensezung Landstände? — Wer kanglieb berfelben seyn? | øber  | Bilbi<br>ber fo | ung   | der | -                                      | <b>35</b>   |
| IV.  | Sollen die Stand in ein vereint, sollen sie in m getheilt seyn? — .                             | eþrer | e Ra            |       | _   | -                                      | 64          |
| ▼.   | Bon näheren Bestimmunge<br>vom Wahlgesez.                                                       | n.    | Insb<br>•       | esont | ete |                                        | <b>76</b> , |

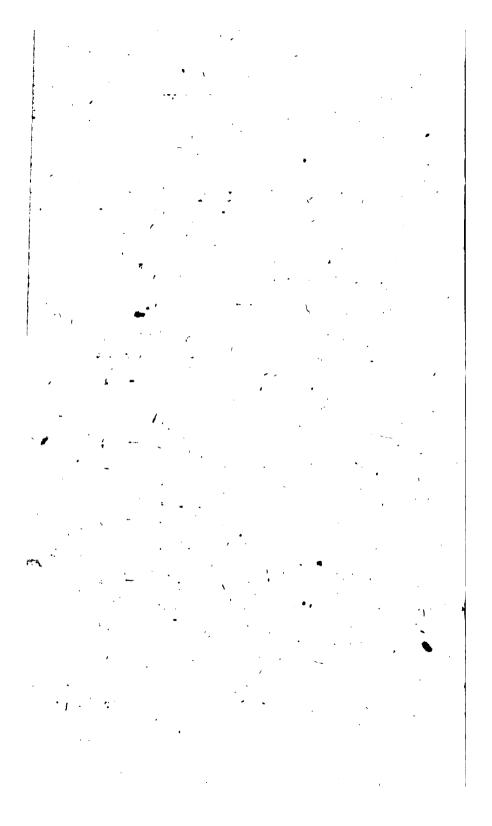

# Ibeen über Landstände.

I.

## Bas find Landstanbe?

Landftande find ein, das gesammte, zum Staat vereinte Bolt, (oder einen Theil bestelben) vorstele lender (b. h. in der Natur und Bahrheit, also ohne Dichtung, vorstellender) Ausschuß, beauftragt, die Rechte dieses Boltes (oder Boltstheiles) genüber der Regierung auszuüben. Sie sind was überhaupt — nach dem allgemeinen Gesellschaftsrecht und nach allgemeiner Uibung — ein gesellschaftlicher Ausschuß gegenüber dem aufgestellten Daupt (oder auch dem Geschästsführer) ist.

p. Rottede Ibeen.

### Ibeen über ganbitanbe.

2

Eine wenig zahlreiche Gesellschaft namlich, wenn fie auch für nothig gefunden, die Bollftredung ober handhas bung ihres Fundamentalvertrags, die Anwendung der zur Erreichung ihres Zweds erforderlichen und bestimmten Mittel Einem oder Mehreren als hauptern, Direlstoren, oder wie man immer fie nennen will, zuüberlaffen, fann füglich sich vorbehalten, die Bestimmung jener Mittel im Großen, überhaupt die Schlichtung der wichtigern Geschäfte jedesmal-mit dem Direstorium zu verabreden, oder auch über alles, was nicht bloß lausendes Geschäft oder bloße Bollstrectung früherer Beschlüsse ist, den Gesammtwillen zu erkennen zu geben.

Benn aber eine solche (3. B. handels : 2c.) Gefell, schaft' durch die Zahl oder Zerstreuung ihrer Glieder oder wegen unzureichender Geschäftslunde eines genfen Theiles derselben, oder auch wegen der Ratur gewisser Geschäfte sur selbsteigenen Billenserflarung unfähig, oder wenige ftens minder fähig, oder auch nur ungeneigt ist; alsbann wird sie die Ausübung der ihr natürlich zusommenden Rechte einem Ausschung der ihr natürlich zusommenden Rechte einem Ausschlafts Direktion (im Staat der Regies genüber der Gesellschafts Direktion (im Staat der Regies füng) oder auch gegenüber den einzelnen Gesellschafts Gliedern (im Staat den Bürgern) so viel als die ganze Gesellschaft vermag und gilt.

So beutlich aber diese Bestimmungen alle im Begriffe find, und so genau badurch Landstände von Res gierungs rollegien ober Reichbrathen zc. fich unterfdeiden; fo ift boch in gegebenen fällen die Unmendung jener Begriffe mitunter zweifelhaft, weil der unacht same Sprachgebrauch und die politische Ignoranz die Benennung Stände oftmals in ganz anderem Sinne nehmen, auch oftmals der selbe Körper zugleich ständische und Regierungsrechte ausübt, demnach in einer Beziehung als Ständeversammlung, in der andern als Bestandtheil der Regierung oder als Element der constituirten (d. h. fün folichen) Staatsgewalt erscheint. Daber noch einigansen Alarungen;

Stande find Bolfereprasentanten gegenüber ber Regierung. Dieser Zusaz ist wesentlich; ohne ihn bleibt ber Begriff schwantend. In reinen Demotratien giebt es teine Stande, weil das Bolt da selbst regiert, also nicht ber Regierung gegenüber steht; bemnach auch ber Bulfsausschuß entweder Theil der Regierung ober Regierungs, Commission ift. Ho Sobulbaber die Regierungsgewalt an eine physische ober moratie

<sup>&</sup>quot;) Im lezteren Fall zwar und wenn die Commission so große Bollmacht hatte, daß zu ihrer Controlle ein anderer Ausschuft nörfig
würde; so möchte dann dieser den Ramen der Stande tragens
aber die Bersassung ware auch nicht mehr rein demotratischtibrigens gelten, was die natürliche und rechtsgemäße Bilebung sart der Bollsaussich fie in Demotratien betrifft,
für dieselben gang abnische Regeln und Prinzipien, wie für die,
Bildung der Stande versammt ung en. Denn die Seele
von bepben, ist der wahre Gesammt wille; nute bie

fche Berfon, wahlbar ober erblich ob mit ober ohne Ber, antwortlichfeit übertragen worden; so entsteht eine Scheidung zwischen Regent und Bolf im engeren Sinn, d. h. zwischen ber positiv eingesetzten Staatsge, watt und ihren natürlichen ober ursprünglichen Inhabern, zwischen ben fünstlichen Organen bes Gesammtwillens und ben Wollenden ben beschiebt. Es entsteht alsbann die Möglichseit von gestrennten ober gar streitenden Interessen, und bas Bolf muß seine Personlichseit entweder Selbst ober burch Bepollmächtigte, am natürlichsten durch einen Ausschuß behaupten.

Stande sezen also eine Regierung oder positiv eine gesette Staatsgewalt voraus, und find bie Repräsenta, tion ber Unterthanen. Nur in so fern dieses Berhält, nis der Unterthanschaft besteht, demnach eine wahre oder Bochaus natürlicher Bermuthung derporgehende Identität ber Interessen und Rechte zwischen den Standen und den Unterthanen besteht, mögen sie eigentliche Stande heißen. Sobald Sie sich Selbst den Unterthanen, id. h. dem Gestammtkorper der Unterthanen, nicht bloß den Einstelnen) entgegensezen, doer in fofern die ihnen zustenen) entgegensezen, doer in fofern die ihnen zustenen gensezung oder Sonderung erzeugen, in so fern sind es guich seine Stande mehr, sondern wie immer zu benenspende, fünstliche, nicht natürliche Organe des Dugweitnen Billens, Theilnehmer der Regietung

ober ber positiv eingesezten Staatsgewalt, ober, ben noch grellerer Entgegensezung, blog privilegirte Rafte; nicht Ausschuß ber Nation, sondern ihr herrschender Theil, jur Masse im Berhaltnif bes herrn zum Knecht, höchtens bes Bormunds zum Mundel.

Go maren g. B. bie fogenannten Stanbe Teutiden Reichs nur in Gegenüberfteflung mit bem Raifer und als Reprafentanten ber Reichspro. In fo fern fie aber felbfte vingen mabre Stanbe. ftanbig, ober in Berbinang mit bem Raifer - bemnad gegenüber bem Bolt - Gefege gaben ober Regie. rungsafte aububten, maren es Theilnehmer ber conftitutionellen Dajeftat. Die Staaken und Generalstaaten ber vereinigten, Ries berlande ericienen nur gegenüber bem Statte halter als Stanbe, gegen über bem Bolt aber als regieren ber (ob auch befdrantter) Musichus. Das englische Parlament ift nur in feinen bemos fratifden Elementen und gegenüber bem Ronig eine Standeversammlung. Die Pairs, in fo fern fie Inha. ber perfonlicher Borrechte find, b. b. in fo fern fie nicht neben, fondern gegenüber bem Bolle fteben, machen ben ariftofratischen Theil ber Regierung, ober ber constituirten Staatsgewalt aus. Die Priefter und Arieger im alten Aegypten aber waren gar teine Stanbe, fondern die Ration felbit; bas gemeine Boll bestund que Rnechten.

"Alfo nicht nur in Donar dien, fonbern auch in Ariftotratien, überhaupt in gemifchten Regie, dungsformen laffen fic Stanbe Benten, ober finb' Stanbe nothwendig. Rur in reinen Demotratien, - als in welchen keine positiv eingesette, sonbern blog bie nafurliche Gefellichaftsgewalt beftebt nicht. Dagegen find die Stande Selbft, ihrem Begriff und Befen nach, immer bemotratifc, weil fie eben bie Bolts rechte (bie ausbrudlich ober ftillfchmeigend vorbehaltenen ,und bie un cauferlichen) gegenüber ber Regierung vertreten muffen. Sobald Die conflituirten Gewalten in ibren Intereffen und Aften von ben Intereffen und bem Billen bes Bolles abweichen tonnen, fo. balb find auch Stanbe nothig, um burd ben Ausbrud bes wabren Bollswillens ben conventionellen zu controlliren ober ju berichtigen. Ja, fobald eine Stanbever, fammlung Geloft anfienge, von bem Billen ibrer Rom. mittenten abzuweichen, fo borte fie auf, achte Standes versammlung ju fenn, und es murbe eine andere nothig, um die - entweder fehlerhaft gufammengefegte ober in ihrem Geift torrum pirte - etfte Berfamm. lung in ben Schranten bes mabren allgemeinen Billens au balten. \*)

<sup>\*)</sup> Man möchte biefes balb vom englischen Parlament behaupten, wofern es namlich für eine Stanbeversammlung getten foll.

Die Stellung gegenüber einer positiveins geseten Regierung unterscheidet nach dem gesagten die Landstände von einem regierenden. Bolts. ausschuß (in demokratischen Staaten;) Beyden aber ist die repräsentative Eigenschaft gesmein. Jeder wahre Boltsausschuß nämlich — ohne Unsterschied ob einer Regierung gegenüber oder nicht — ist natürlicher, ja allein natürlicher\*) Stellwertreter der Nation; d. h. sein Wille ist idenstisch, oder gilt (auch ohne positive Einsezung, schon rein vernunftgemäß) als identisch mit dem wahren Natio, nalwillen. Laßt uns diese regräsentative Eigenschaft,

<sup>)</sup> In Privat = Berbaltniffen, als beren Recht burch Gefeg und Richter gemahrleiftet ift, and in ber Sphare bes pofitiven öffentlichen Rechtes, wird burch blose Berpflicht ung (Auftrag ober Bollmacht) ober auch burch gefestiche Dichtung ber reprafentative Charafter ertheilt, und fomit aufferlich rechtegul: tig. Aber es giebt auch - und wo immer bie positive Befimmung ober Garantie ermangelt, ba wird geforbert eine naturliche Reprafentation, welche entweber in allge=) meinen Ratur : Befuhlen, ober, noch ficherer, in ber 3ben: titat ber Intereffen beftebt. Go mag - auch ohne Boll: macht - ber Bater als naturlich guverlaffiger Bertreter bes Sobnes, ber Streitgenoffe als naturlicher Reprafentant ber Streitgenoffen gelten; und fo mag, in offentlichen Dingen, ber Musichus ber Ration, ale treues Abbildber Gefammt= beit, ale naturlicher Bereinigungspunkt aller Intereffen, Grtenntniffe und Bunfche ber Ration, auch beren mabrer.und. natarlider Stellvertreter beifen.

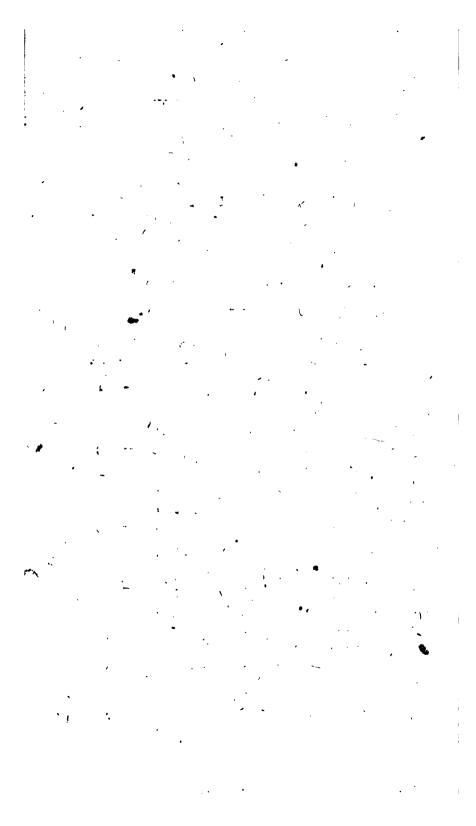

# Ibeen über Landstände.

I.

## Bas find Landstånde?

Lanbstånde sind ein, das gesammte, zum Staat vereinte Bolt, (oder einen Theil bestelben) vorstele lender (b. h. in der Natur und Wahrheit, also ohne Dichtung, vorstellender) Ausschuß, beauftragt, die Rechte dieses Boltes (oder Bolfstheiles) genüber der Regierung auszuüben. Sie sind was überhaupt — nach dem allgemeinen Gesellschaftsrecht und nach allgemeiner Uibung — ein gesellschaftlicher Ausschuß gegenüber dem aufgestellten Daupt (oder auch dem Geschäftsführer) ist.

p. Rattede 3been.

und ble einzelnen Reprafentanten find wohl die Elemente ber Gesammtpersonlichteit bes Landtags, nicht aber die Genoffen berfelben. \*) Gleichwie auch die einzelnen Burger die Elemente oder die Bestandstheile ber Nation sind, nicht aber folidarisch an beren Gesammtpersonlichkeit partizipiren.

Ein wahrer Reprasentant kann berjenige nicht seyn, ber gegen ober auch nur ohne den Willen der Mehre heit der Reprasentirten ernannt wird. Bie kann also der von einem Bahlbezirk Gewählte zugleich Reprasentant von hundert andern Bezirken seyn, die von ihm nichts wissen, ja vielleicht ihn verschmähen?? — Bo solches verfügt ist, da hat das Bolk den Besit von natürlichen Organen seines Billens noch nicht erlangt, da ist sein reines politisches Leben noch nicht in Wirklichkeit getreten, es erscheint in ihm bloß eine Zahl von Bahlkollegien, deren jedes ein oder mehrere Regierungsglieder ernennt.

<sup>\*)</sup> Co find 3. B. bie teutschen Bunbestags: Wesanbten jeder nug ber Reprasentant feines Couverains. Alle miteinander stellen aber die Sesammtheit der teutschen Regies rungen vor. Dieses hindert jedoch nicht, daß jeder Einzelne am Sesammt : Interesse und an ben Gesammt = Rechten des teutschen Bundes partizipire; benn auch seine Bollmachtgeber thun solches. Aber die Theilnahme an der Gesammt person-lichteit ist bloß als Folge oder Aussluß der besondern Resprasentation vorhanden.

Aber foll benn der Deputirte nur feine unmittelbaren Rommittenten, nicht bie Gefammtheit vertreten ? - foll er nur bas Privatintereffe einzelner Provingen ober Ges meinden ober Rlaffen engherzig verfechten, und allo' ben Saamen ber Entzwepung in bie Berfammlung tragen ??-Reineswegs! - Seine Pflicht bleibt immer, furs gemeine Bobl ju fprechen, bas Intereffe ber Befammtheit hoher als jedes besondere gu achten, und ben ertennbaren Gefammtwillen bes Boites fich fein bochftes Befeg fenn gu laffen : aber eben biefes ift bie Pflicht feis ner unmittelbaren Rommittenten auch; es ift fur Diefe moralifc ja rechtlich unmoglich, ihm einen andern Auftrag ju geben. Denn nicht find es verein gelte Bemeinden, Rlaffen, oder Begirte, in beren Ramen er fpricht, fonbern folde, die zu einem grofern Gemeinwefen, jum Staat, fcon vereinigt find. 216 folde haben fie in wahren Gefellschaftsfachen teinen Privatwillen mehr und fein ju Recht beftebendes Privatintereffe , welches bem Befellicaftszwed wiberftreite. In Diefer Rudfict alfo ift es burchaus gleich, ob ber Deputirte fur alle ober nur für Einige spreche. Sobalb erfannt wird, mas bas Gemeinwobl forbere, ober mas ber Befammt, wille gebiete, wird jeber gute Burger, alfo auch jebe Rlaffe oder Abtheilung bes Bolls, und nicheminber beren treuer Reprafentant bamit einftimmen, und burch eigene Bestrebung die Rraft ber allgemeinen verftarten. Aber bas Gefammtintereffe beftebt eben in ber mog.

fce Berfon, wahlbar ober erblich, ob mit ober ohne Ber, antwortlichfeit übertragen worden; so entsteht eine Scheidung zwischen Regent und Bolf im engeren Sinn, d. h. zwischen ber positiv eingesexten Staatsge, waft und ihren natürlichen ober ursprüngkichen Inhabern, zwischen ben fünftlichen Organen bes Gesammtwillens und den Wollen ben bestenbet alsbann die Möglichfeit von gestrennten ober gar freitenden Interessen, und das Bolf muß seine Personlichfeit entweder Selbst ober durch Bepollmächtigte, am natürlichsten durch einen Ausschuß behaupten.

Stande sezen also eine Regierung oder positiv eine gesette Staatsgewalt voraus, und sind die Reprasenta, tion der Unterthanen. Nur in so fern dieses Berhalt, nis der Unterthanschaft besteht, demnach eine wahre oder doch aus natürlicher Bermuthung derporgehende Identität ber Interessen und Rechte zwischen den Standen und den Unterthanen besteht, mogen sie eigentliche Stande heißen. Sobald Sie sich Selbst den Unterthanen, ich b. dem Gessammttörper der Unterthanen, nicht bloß den Einsteinen) entgegensezen, oder in fofern die ihnen zustenen) entgegensezen, oder in fofern die ihnen zussemenden Rechte und Verrichtungen eine solche Entgesgensezung oder Sonderung erzeugen, in so fern sind es auch seine Stande mehr, sondern wie Immer zu benenen genbe, fünstliche, nicht natürliche Organe des allgemeinen Willens, Theilnehmer der Regiebung

sentanten, ober in leerer Rechtsbichtung, und es ift nur Bufall (ob auch je nach ber übrigen Ginrichtung ber Stande mehr ober weniger mahrfcheinlich) wenn ber Landtag ben mahren Gesammtwillen ausspricht.

Also, gleichwie in ber großen Berfammlung ber Ration (wo eine folche statt sinden kann) die Gesammt, heit nur aus den Einzelnen erwächst, und jedes einzelnen Burgers und jedes partisulären Bereins Hauptcharafter seine besondere (obwohl zum höheren Ganzen mit den übrigen verbundene) Persönlichseit ist: also herrscht auch auf dem Landtag oder im Boltstusselbuß bey den Deputirten der einzelnen Boltstheile oder Rlassen (als welche eben an die Stelle der letten treten) der Chaerafter ihrer partisulären Repräsentation vor; und nur in so sern auch ihre unmittelbaren Rommittenten ten rechtlich zum höheren Ganzen vereinigt sind sommen den Repräsentanten die aus solcher Bereinigung siessenden Interessen und Pflichten zu.

Richt minder einleuchtend ift, daß, wo Biril, Stimm führer in der Bersammlung sizen (s. unten) dieselben wohl Glieder der das ganze Bolt repräsentivenden Bersammlung sepen; aber unmittelbar sizen sie darin im eigenen Namen; sie tonnen also — ob auch pflichtgemäß fürs gemeine Beste stimmend — doch nie als natürliche-Stellvertreter gelten;

nicht von einem Theil des Bolles, weil fie teine unmittelbaren Rommittenten haben, sondern vermög felbst, eigenen Rechtes stimmen; nicht von der Gefammt, heit des Bolles, aus den schon erörterten Grunden.

### HT.

Welches sind die natürlichen Verrich=, tungen der Landstånde? — welches ist die Sphäre ihrer Rechte und Pflichten? —

Mlle Rechte, welche das Bolt ben Uibertragung bet Megierungsgewalt sich worbe halten hat, ober welche — falls tein ausbrudlicher Borbehalt geschehen — nach vernünstiger Muthmaßung stillschweigend vorbehalten, ober gar unveräußerlich sind, tonnen von den Land, ständen ausgeübt werden, und eine Beschräntung solcher Ausübung barf nicht einseitig vom Regenten, sondern bloß vom Bolt Selbst, — in so fern es nämlich auch gegen seine Stände sich etwas vorbehält, oder seiner eigenen Sicher, beit willen die Stände an gewisse Formen bindet, — ausgehen.

Die Stellung gegenüber einer positiveine gesetzen Regierung unterscheidet nach dem gesagten die Landstände von einem regierenden. Boltse ausschuß (in demotratischen Staaten;) Bend den aber ist die repräsentative Eigenschaft gesmein. Jeder wahre Boltsausschuß nämlich — ohne Unsterschied ob einer Regierung gegenüber oder nicht — ist natürlicher, ja allein natürlicher\*) Stelle vertreter der Nation; b. h. sein Wille ist idenstisch, oder gilt (auch ohne positive Einsezung, schon rein vernunftgemäß) als identisch mit dem wahren Nationalwillen. Laßt uns diese regräsentative Eigenschaft,

<sup>)</sup> In Privat = Berbaltniffen, als beren Recht burch Gefeg unb Richter gemahrleiftet ift, auch in ber Sphare bes pofitiven öffentlichen Rechtes, wird burch blofe Berpflicht ung (Aufs trag ober Bollmacht) ober auch burch gefegliche Dichtung ber reprafentative Charafter ertheilt, und fomit aufferlich rechtegul= tia. Aber es giebt auch - und wo immer bie politive Befimmung ober Garantie ermangelt, ba wird geforbert eine naturliche Reprafentation, welche entweder in allgemeinen Ratur : Befühlen, ober, noch ficherer, in ber 3ben: titat ber Intereffen beftebt. So mag - auch ohne Boumacht - ber Bater als naturlich zuberlaffiger Bertreter bes Sohnes, ber Streitgenoffe als naturlicher Reprafentant ber Streitgenoffen gelten; und fo mag, in offentlichen Dingen, ber Musichus ber Ration, all treues Abbilb.ber Gefammt= beit, als naturlicher Bereinigungspunkt aller Intereffen, Grtenntniffe und Buniche ber Ration, auch beren mabrer. unb. natarlider Stellvertreter beifen.

ein willenloses Besen im Grund oder in der That auch rechtlos ist. Jedoch mag es, da die unmittelbare oder sechtles ist. Jedoch mag es, da die unmittelbare oder selbsteigene Neußerung oder Erklärung seines Willens viellen Gemeigkeiten und Zweiseln unterworsen ist, aus ein Organ desselben — 3. B. den Inhaber der Regierung sgewalt selbst, oder auch eine andere constitutionelle Autorität — vertrags, weise unter sich durch Unanimität, oder auch als Gesez durch Majorität, bestimmen, d. h. verfügen: "es solle, was durch solches Organ verfün, det wird, als allgemeiner Bille gelten." Wir sagen: "gelten" nicht aber "senn" weil kein Bertrag und kein Gesez die Wahrheit vernichten, Seyn aus Richtseyn machen kann.

Der Ausspruch eines fünstlichen Organs der Gesetzgebung bringt alfo blog bie rechtliche Bermuthung mit sich, wornach gehandelt werden muß, fo lang nicht die Unrich, tigkeit der Bermuthung faktisch erscheint, d. h. erwiesen vorliegt. Denn wohl mag gegen die Rechts dichtung die faktische Wahrheit nicht austommen. Aber die Bermuthung weicht stets derselben. Benn daher durch einen natürlichen und unz weich bentigen Ausbruck des allgemeinen Willens die Unsrichtigkeit des kunstlichen Ausdrucks bewiesen wird, so kann der letzte keine rechtliche Krast mehr haben: die Bermuthung weicht der Bahrheit.

Es ift bem Bolt, es ift ber Regierung Gelbft unend, lich viel baran gelegen, bag ber naturliche Musbrud bes allgemeinen Billens moglichft erleichtert, bag jebe Disbarmonie amifchen bem vermutheten und bem mabren allgemeinen Billen moglichft befeitigt werbe. Denn bie gefährlichfte Bewegung im Innern ber Gefellichaft, Unficherheit aller Berbaltniffe und Rechte, furchtbare Bab. rungen und gerftorende Explosionen, wie ben gemaltfam. unterbrudten ober unvorsichtig gemischten physischen Stof. fen , tonnen bavon bie Folge fenn; und teine Gehorfams. theorie. - felbit die Ubam Dulleriche nicht - teine Soredens , herricaft - felbft bie Sapanifche nicht wird dem Streit des mahren wider den vermutheten ober funftlichen allgemeinen Willen anders als burch barmos nifde Bereinigung bender mit Sicherheit vorbeugen. obet Die Regfamteit bes mahren allgemeinen Willens anbers als burch vollige Erftidung ber Bolfeperfonlichfeit und bes Bolfelebens aufbeben tonnen.

Daher wird die Regierung fleiner Staaten (wie etwa die griechischen Frenstaaten gegefen, ober wie die fleinen Kantone der Schweiz sind) ohne Unterschied, ob sie aus einem Einzigen oder aus Mehrern bestehe, ob sie eize einsache oder eine zusammengesezte sepe, für rathisch und gerecht finden, in den wichtigern, durch schon vorbandenes Gesez noch nicht entschiedenen, Sachen bas ganze Bolt zur Neußerung seines wahren Gesammte

willens zu veranlaffen, ihm auch fortwährende Gelegen, beit zur frepen Billenserklarung über Bepbehaltung ober Abschaffung, Abanderung und Bervollständigung der Gesteze, (ja selbst über die besonders wichtigen Fälle der Boliziehung, in so ferne sie das gesammte Bolt ans geben — überhaupt in allen Sachen, worüber eine re in e Erklarung ides allgemeinen Billens vom Bolt ausgeben fann,) zu bereiten und zu sichern.

Die Regierung größerer Staaten aber, in welchen die Berathung des ganzen Bolls sehr schwierig, odet gar unmöglich ist, wird gerne sehen und es begünstigen, daß das Bolt von Zeit zu Zeit einen Ausschuß ernenne, welcher in seinem (d. h. des Boltes) Namen und in seinem (des Boltes) Sinne den allgemeinen Willen ausspreche, d. h. daß es Landstände constituire.

Wenn man uns entgegensette: "biese lanbstande sepen ja auch nur funftliche Organe des allgemeinen Willens, ihr Berhaltnis zu bessen naturlichem Organ, d. h. zum Bolt, also basselbe, wie jenes der Regierung oder der übrigest constituirten Autoritäten" — so ware die Antwort folgende:

Gang gleich bem unmittelbaren Befchluß bes ges fammten Bolfes tann freylich jener feiner Repras fantanten nicht fenn, jedoch tommt er ihm — wenn es wahre Landstände, nicht bloß fogenannte sind, — fehr nahe (näher als alles, was sonst je dazu erdacht

worben, ober auch zu erbenten ift) und ift hierin von ben Megierungsbeschluffen vielfaltig und mefentlich berfchieben. Denne

- a.) Die Landstände sprechen und handeln vermög einer zeitlichen und nach dem Inhalt bestimmten, wenigstens bestimmbaren, die Regierungen vere mog einer allgemeinen und meist auch immer, währenden ober doch langdauernden Bollmacht, Welcher ungeheure Unterschied zwischen benden Gatzungen der Bollmacht in Beziehung auf den wahren Willen des Bollmacht in Beziehung auf den wahren Willen des Bollmachtgebers liege, ist wohl einleuchtend. Ben der einen ist durchaus nicht möglich, diesen Willen zu bestimmen oder zu wahren, ben der andern geschieht es für die hauptsache wenigstens leicht und zu ber lässig.
- b.) Die Landstände sind wirklich das Bolt im Kleinen, sind aus allen hauptklassen zusammengeset, ober wenigstens von allen Klassen gewählt, haben mit dem gesammten Bolt alle Interessen und Wunsche gemein, und sprechen also natürkich, ja fast nothwendig wenn nicht zufällige Korrüption voer gar Gewalt sie hindert ben währen Boltsowillen aus. Die Regierung dagegen, b. h. die Person der Regenten (sowohl die physische Person der Individuen, als die moralische der gesammsten Regierung ob diese aus einem oder mehrern

Rorpern, in einfacher oder zusammengefezter Organisfation bestehe —), tann sehr leicht ein von dem Boltse interesse verschiedenes, ja mit demselben Arcitendes Insteresse, und noch leichter eine verschiedene Reigung ober Anficht haben. Auf jeden Fall steht sie dem Bolt gegenüber, oder über demselben. Die Landstande aber sind eines mit bem Bolt, oder unter ihm.

den reinsten Prinzipien gemäß — unverantwortlich, auch in der Sphäre ihrer Wirksamkeit ganz fren und ohne höhere Inftang. Landstande — wo nicht eine posttive Bestimmung das naturgemässe Berhältnis abandert — sind ihren Kommittenten verantwort, lich; sie sind an eine Instruktion gebunden (ob sie durch vorhergehenden Auftrag oder durch nachfolgende Weisung, mundlich, schriftlich, oder durch die frene Presse, ausdrücklich durch ihrer Kommittenten Besehl oder stillschweigend durch die öffentliche Mennung ihnen zugehe) und es mag in hochwichtigen Fällen ihr Beschluß der Begnehmigung des gesammten Bolks unterstehen.

Menn einer von tiefen Charafteren nicht vorhanden ift, oder in so fern nicht: in so fern hören die Stande auch auf, mahre Stande zu senn, und werden Regierungs Collegien oder positiv conftistuirte Gewalten.

Beiches find alfo nach allem bem bie Rechte ber Stanbe?

1.) Das erfte und allgemeinfte Recht ift jenes ber Befeggebung, und zwar mit voller conftitutiver nicht blog mit confulativer Rraft. Debrere, felbft neuere Schrift. fteller vermennen gwar, bag es genug fen, wenn ben Stanben bas Recht ber Berathung, bas Recht ber Borfchlage und Borftellungen gutomme. Aber-folde Dennung ift fast Sohn fur bie Freunde der Frenheit. Darum murbe fich's wahrlich ber Dube nicht lohnen, fo eifrig nach Errichtung ber Stanbe ju ftreben, und mare biefe Errich. tung nicht bas Lofungswort aller Guten worben, wenn es fic blog um Aufftellung einer berathen ben und vorfchlagenben Berfammlung banbelte. Borfcla. gen und Borftellen fann jeder einzelne Burger, ober tonnen wenigstens Rorporationen, Gemeinben, tonnen jumal Schriftsteller burch bas Organ ber Preffe, wo immer bie Despotie nicht gang ungescheut auftritt. Dem allgemeinen Willen und beffen ftellvers. tretendem Drgan gebubrt Enticheibung.

Doch nur da, wo die Stande nach reinen staats, rechtlichen Prinzipien constituirt sind, und bey einem Bolt, in dessen Mitte politische Einsicht und politische Tugend hausen, mag den Standen das Recht der Gefes, gebung unbesch rantt ertheilt werden. Bis diese Bestingungen eintreten, muß — ob durch positive oder neg ative Theilnehmung — die Regierung ben Gesetzgebern zur Seite stehen, und den Mißbrauch ihrer Macht verhindern. Aber solche Berschtsmaaßregel — vom

nicht von einem Theil des Bolles, weil fie feine unmittelbaren Rommittenten haben, sondern vermög felbft, eigenen Rechtes stimmen; nicht von der Gesammt, heit des Bolles, aus den schon erörterten Grunden.

## IT.

Welches sind die natürlichen Verrich=, tungen der Landstände? — welches ist die Sphäre ihrer Rechte und Pflichten? —

Mle Rechte, welche bas Bolt ben Uibertragung bet Regierungsgewalt fich vorbehalten hat, ober welche — falls tein ausbrudlicher Borbehalt geschehen — nach vernünftiger Muthmaßung stillschweigend vorbehalten, ober gar unveräußerlich sind, tonnen von den Land, ftanden ausgeübt werden, und eine Beschränfung solcher Ausübung barf nicht einseitig vom Regenten, sondern bloß vom Bolt Selbst, — in so fern es nämlich auch gegen seine Stände sich etwas vorbehält, ober seiner eigenen Sicher, beit willen die Stände an gewisse Formen bindet, — ausgeben.

Regent handle immer — b. h. überall 'wo tein positive Norm für einen vortommenden Fall vorliegt — nach feinem beften Wiffen und Gewiffen." —

hiernach ift flar, worüber bie Stande als Gefegges ber bestimmen tonnen. Uiber alles namlich, was nach Begriffen beftimmbar ift.

2.) Gleichwie aber ber Regierung vorfichtes weife, (wenigstens jur Beit noch) eine Theilnahme an ber Gefeggebung zutommt: alfo mogen auch bie , Landftande einigen Ginflug auf die Bollziehungs, (ober Regierungsgewalt, im engften Ginn) gleiche falls vorfichtsweise (jedoch nicht blog geitlich weil namlich die Grunde fortbauern,) ausuben. muß gefcheben ben allen Aften berfelben, welche einer gang genauen ober genugenden Bestimmung burch bie Gefege gebung nicht fabig, und gleichmohl von Bichtigfeit fur's Bolf find, Die laufenden ober minder wichtigen Ubministrationegefcafte, bie augenblidlichen Borfebrungen ber Polizengewalt, bie meiften Details ber Res gierungsthatigfeit mogen unbedentlich bem Gurften ober feinen Agenten ausschließend überlaffen bleiben, wenn nur bie Gefeggebung fich bemubt but, wenigstens burch ge : ner elle Borfdriften (mofern fpezielle zu beengend ichienen) und burd mabrende Form en bie Regierungs Willfuhr gu beschranten; und wenn die Publigitat ber Regierungs= Geschafte, ober wenigstens bas ben Stanben gulommenbe

.

Recht We nachfolgenben Ginfictenehmung, bie Abhulfe im Sall bes Migbrauchs erleichtern. Rrieg und Frieden, überhaupt beftimmte Berbanblungen, fonfrete Gefchafte mit bem Musland worüber bas Gefes nur allgemeine Normen vorfchreis ben tann, mabrent die einzelnen Befchluffe ber 216. ministration gutommen - weiters bie ben Standen als mefentliches und hauptrecht gufommende jemeilige (etwa jabrliche, überhaupt perforifche) Be-Rimmung ber Steuerfumme: und ihrer Bermens bung; nicht minder bie Rontrabirung von Soule ben \*); fo auch bie Truppenaushebungen und Die wichtigern Befchluffe uber beren wirkliche Bermenbung, Marfc, ober Aufstellung u. f. m. - als welches alles mohl bem Gefeze gemaß, aber unmittelbar von ber Regierung gu verordnen ift - bann alle Grunbungen, Belobnungen ic. aus bem Staat& Bermogen, Bertauf, überhaupt Berfugungen über Ratios nalguter, (als welche in concreto gleichfalls Regierungs a handlungen find) und verfchiebenes Unberes, wird billig und ratblich, ja bas Deifte no the

<sup>\*)</sup> Das Gefez kann nur alkgemein aussprechen, "es foll bie Steuersumme die Summe des nothigen Bedarfs nicht übersteizgen" — aber den konkreten Bedarf selbst bestimmt die Rezgierung. So ist auch z. B. die Frage: Soll Accife besstehen, und in welchem Berhältniß zur Grundsteuer? der Entscheidung der Geszgebung unterworfen; aber die spezzielle Regulirung der Accise ist ein Geschäft der Regierung.

wendig, ber theilnebmenben Bestimmung ber Stande unterworfen. Ins besondere aber ift bie Steuer, bemilligung - als welche mittelbar auch faft alles Undere in fich enthalt - und dann jede Berfununa uber bas Rational , Gut, bem Recht ber Stande wo immer diefelben mehr als bloffer Rame find - ane. geborig. In Rudfict ber ubrigen Gegenfite mag bie Theile nahme ber Stanbe, fowohl an und fur fic, als mas bie Mrt berfelben - ob positiv ober negativ, birett ober indireft, becifiv, ober consultativ - betrifft, unter biejenigen Befugniffe gezählt werben, welche, nach Beiten und Umftanden und nach ben wechseln ben politischen Uns fichten, bald vollständig, balb minder vollständig furs Bolf' vorzubehalten, ober auch (- zeitlich -) ber Res gierung gu uberlaffen, jeboch nach ber naturlichen Bermuthung als borbebalten ju betrachten find. und Beife ihrer Ausubung wird burch bas Gefeg beftimmt, und es find bie Stande, wenn ober in fo fern fie bemfelben gemas ju Regierungshandlungen concurriren als ein - bemofratisches - Regierungs . Eles ment zu betrachten \*).

<sup>\*)</sup> Um die Jusammenftellung ber hauptsage im Bert nicht burch eine weiter ausholende Erklarung zu unterbrechen, moge die leztere hier ihren Plaz in einer Rote finden:

Die Begriffe : Beftimmungen ber Schriftfeller über gefeg.

3.) Das Recht ber Kenntnignahme, ob bie Gefete beobachtet werden, ift — zwar nicht mit bern-Gefchaft ber Gefetgebung, wohl aber mit bem eigenen Recht berfelben nothwendig verhunden, und zur Realitat

tative und Regierungs. Gewalt find aufferft ichwankend und von bu Berichiebenheit. Migverftandniffe, und Biberfpruche auch in ben Lehrfagen find bavon bie nothwendige Folge.

Regierung, im weiten Sinn, ift gleichbebeutent mit ber Summe ber Staategewalt; (ohne Unterscheie bung ber Spharen ihrer Thatigkeit, und ohne Unterschied ob in natürlichen ober in kunstlichen Deganen bes Gesammtwillens bestehend).

Im engeren und eigentlichen Ginn bezeichnet Resgierung bas kunftliche Organ bes Gesammtwillens, alfa bie rein positiv konstituirte Staatsgewalt. Ihr steht bann gegenüber bie Bolks : Reprasentation, als bas (in größeren Staaten einzig gedenkbare) natürliche Organ bes Gesammts willens. (Ben sehr kleinen Staaten kann es bie Ur : ober Bolks : Bersammlung selbst seyn).

Im engiten Sinn enblich wird Regierung für bie Bollagiehungegewalt genommen, und ihr fobann bie Gefegageben be entgegengestellt.

Regieren hieffe hiernach: "ben Sesammtwillen voltziehen; bagegen Geseze geben:" ben Gesammtwillen aussprechen." — Daß aber biese Bestimmung unrichtig, ober boch sehr uneigentlich sen, geht baraus herzvor, baß Regieren, so beschräntt man seine Sphäre bente, boch immer ein "Befehlen" enthalte. "Im Ramen ber Gesammtheit besehlen" heißt aber boch wohl "den Gesammtwillen aussprechen", also in obigem Sinn "Geseze geben". (Denn ber Gesammtwille versügt über alles, was auf den Gesammtzweck Bezug hat, ohne Unterschied, obes eine allgemeine ober eine besondere Sachesen, und ob im Begriff ersast oder in konkreter Erscheinung).

ber Gefegebungsgewalt unentbehrlich. Alfo haben bie Stande nothwendig, foldes Recht, fo wie bas Recht ber Antlage wiber alle Regierungs Agenten ober Stellen (ber Furft felbft aber ift unverantwortlich), welche einen

Bon einem Sefez bagegen forbert man Allgemeinheit bes Gegenftanbes, ober richtiger "Beftimmung nach Begriffen", baber tann ber Befehl über einen einzelnen Gegenstand ober bie Willenserklarung für einen tontreten Fall nicht Gesez heissen.

Bie ift hier bie Bermirrung gu vermeiben ?

Fars erfte — und bis nicht die Sprache mit einigen naber bezeichnenden Ausbrücken sich bereichert hat — helte man sich immer die verschieden en Begriffe von Regierung vor Augen, und bestimme jedesmal, in welchem Sign man das Wort gebrauche; ob nämlich (nach bloß abstratter Sonderung) als Gegensaz der Geszgebung, d. h. also als die für konkrete Källe thätige Macht, ober (nach wirklich praktischer Unsterscheidung) als Gegensaz der espräsentativen Gewalt, d. h. also als die Gewaltssphäre des künstlichen Organs des Gesammtwillens. (Ausmerksame Leser werden wohl überall im Text — schon aus dem Zusammenhang der Stellen — erstennen, in welchem Sinne jedesmal das Wort "Regierung" gebraucht worden.)

Die Regel also, wornach die Gewaltssphäre ber Repräsentation (d. h. des natürlichen Gesellschafts: Organs) zu bestimmen ist, lautet nicht: "Gebet dem Bolk das Recht der Gesezgebung, der Regierung aber jenes der Bolziebung!" — sondern:- "Lasset das natürliche Organ des Gesammtwillens überalt und immer in dem Maaße wirksam senn, als die Raturdes Gegenstandes, worüber zu verfügen ist, es räthlich macht und erlaubt!" d. h. also überall — ohne Untersschied, ob in der Sphäre der Gesezgebung ober in jener

Uibertretung ber Gefeze fich foulbig gemacht hatten. Richt minder haben fie das Recht ber Anflage wider jeben im Bolt und wider jeden Theil bes Bolts, wegen gesezwidriger handlungen oder Unterlassungen, welche

ber sogenannten Bollziehung — wo bie Sache für bie Gefammtheit wichtig, und bie Abweichung bes fünftlichen Organs von dem mahren Bolfswillen — aus Irrthum ober Unlauterkeit — leicht eintretend, und wo zugleich die Bestimmung durch ben mahren Gesammtwillen (b. h. atfo durch bessen natürliches Organ) nicht allzu schwierig ober mit unvermeiblichen Rachtheilen verknüpft ist.

Diernach wird freplich bie Gefeggebung ber Reprafentation gutommen; aber nicht bes mefentlichen Begriffes ber Befeggebung, ober einer charafteriftifden Gigen= fcaft berfetben willen, ober als ob bie Regierung (bas Tunftliche Organ bes Gefammtwillens) burchaus gur Gefeg: gebung untauglich, die Reprafentation aber gerade nur au biefer fabig mare: fonbern barum, weil bie Befergebung überhaupt ein bem Befammtintereffe boch michtiger Gegenftand, und (als vielfeitige Ermagung forbernd und Bebacht: lichteit im Entschluß erlaubenb) vorzüglich geeignet ift, burd ben mabr en Gesammtwillen (welcher mittelft ber Reprafentation fich naturlich ausspricht) bestimmt gu werben. Diefe benben Grunde find jeboch nicht immer ben ber Befeggebung porhanden, und noch weniger ausschlieffenb fur biefelbe Biele Gefeze find - ihrem Inhalt nach - von geringem Ginfluß aufs gemeine Bobl (8. B. ob binnen 3 ober 4 Jahren ein Recht verjahrt werbe, ob Rauf bie DRiethe breche ober nicht breche, ob biefe ob er jene Ordnung ber Inteftaterbe folge gelte). Rur baß überhaupt eine Beft immung porhanden fen, wird geforbert; bie Art ber Bestimmung tann . gleichgaltig fenn. Auch ift ber Difbrand ber Regentenmacht ben ber Befeggebung (bey Berfügungen in abstracto) oft weniger als ben Befehlen in concreto ju befürchten. Perfons

etwa fonft teinen Antlager fanden, ober überhaupt die. Gefammtheit angeben. Weiters bas unbeschränfte Recht der Befcwerdeführung und der Petition in allen ihre Rechte und bas Gemeinwohl betreffenden

liche Intereffen und Leibenschaften haben ben jenen, ber Regel nach, einen geringeren Ginfluß als ben biefen. In' fo fern man jeboch, um ber Uibereilung , ober auch um ber planmafgen Bebrudung, überhaupt ber Berricherwilltuhr (Autotratie), du begegnen, für nothwendig (und hinreichend) hielte, ein eis genes, von der Bollziehungs : Gewalt getrenntes, gefeggebenbes Rollegium gu errichten; fo murbe foldem Pringip burch ein weiteres fünftliches Organ (z. 28. burch einen felbitfianbigen, rein pofitiv conftituirten, gefezgebenben Senat) foon Benuge gefcheben, and ohne bas naturlich e Organ ber Land ftanbe ins Leben gu rufen. Enblich tonnen ja auch Falle fepn, wo bie Erlaffung eines Gefezes ein augenhlickliches Bedürfnis, und bie Einholung bes mabren Sefammtwillens unmöglich ift. hier muß bie Regierung (bas funftliche Organ bes Befammtwillens) wenigftens bie Proviforifde Bestimmung burd geitliche Gefeze geben.

Ein hoheres Prinzip also, als welches die bloße Arens nung der gesetzgebenden von der vollziehenden Macht vorschreibt, ift es, welches die Bolksreprasentation zu der ersten beruft; das Prinzip namlich: "Uiberall, wo immer solches mogalich und von Bichtigkeitist, das kunstliche Orzgan des Gesammtwillens (ohne Unterschied ob aus einem oder aus mehreren Gliedern bestehend) durch das natürliche zu kontrolliren, und hiedurch die stäte uibereinstimmung der Beschlüsse mit dem wahren Gesammtwillen zu verbargen."

Daber ift auch bie (fogenannte Bollziehenbe, b. h. bie) für kontrete galle gebietenbe Macht als folche bem

Dingen. Siergu nun, und auch gur Erfenntnif, ob. bie vorhandene Gefegebung genüge, ober ob noch mehr und fpeziellere Gefeze voer überhaupt andere nothig feben, ift

natürlichen Organ bes Gesammtwillens nicht icon bem Begriffe nach entzogen. Bielmehr sind viele Afte berselben nicht nur hochwichtig für die Gesammtheit, sondern auch wohl geeignet zur Entscheidung durch bieselbe ober durch deren Repräsentation. Solches sind zumal biesenben, welchen durch ein früheres, den Fall im Begriff regelndes, Geset die hinreichenbe Bestimmung nicht gegeben werden tann, und wonach der Ratur des Gegenständes vernünstige Zweisel obwalten mögen über die Zuverlässigeit des künstlich en Organs, und zugleich möglich ist, das natürliche Organ zu befragen.

Bare bloß bie Gefeggebung bas Gefcaft ber Repras fentation, fo modite, menn einmal eine moglichft forgfaltige und vollftanbige Geleggebung gu Stanbe getommen, bie Boltevertre: tung als überfluffig ericheinen, ober bochftens noch eine Aufficht uber bie Gefeg = Beobachtung nothig fenn. Aber, fo por= trefflich man fich bie Befege eines Staates bente, immer bleiben und fehren wieber viele michtige galle, wo bas Befeg nicht enticheibet, und ein nothwendiger Spielraum fur ben frepen Entichlus, alfo fur bie Billfuhr ber Gefellichaftegewalt ift. Das funftliche Organ bes Gefammtwillens - gleich einem Bormund ober Cachwalter - ift bier aufferft befdrantt burch feine policive Pflicht. Ben jebem 3 weifel wird fein Ente folus bebentlich. Das natürliche Organ (b. b. bie Gei fammtheit Celbit, ober ihre mabre Reptafentas tion) bewegt fich weit frener. Der Gefammtheit Selbft mag - innerhalb ber Sphare bes an Gid Gereche ten - auch bas "Volo quia volo" jur rechtstraftigen Begrunbung bes Entichluffes bienen. Denn ba fie nur über Gich Selbft verfügt, fo ericheint thr Bille nicht bloß ale Beweis, daß fie ben Gegenstand ihrer Bahl fur gut halte, sonbern er madt folden Beweis auch überfluffig; weil: "Volenti, non fit injuria." ---

übermals die Einsicht in alle Regierungs, Sonde lungen und in alle Berhaltniffe des Staats nothwendig, daher das Recht dazu von dem Begriff der Landstände untrennbar.

- 4.) Gerichtsbarteit haben bie Stande nicht, weil auch das Bolf in seiner Gesammtheit sie nicht hat. Gegenüber bem Berbrecher in concreto with das Bolf zur Parthey, und kann also nicht Richter sepn; und auch in Civissachen kann nicht richten wer nicht berantwortlich ist. Darum kann auch der Fürst nicht richten, wiewohl in seinem Namen das Recht gesprochen wird.
- 5.) Die Landstände als Körper sind unverants wortlich, wie das Bolt Selbst, dessen Gesammtheit sie vorstellen. Auch die einzelnen Glieder sind es als solche, d. h. in ihren Amtshandlungen und gegen die Regierung. Wohl aber sind sie verantwortlich wegen Berbrechen überhaupt, wenn die Mehrheit der Mitastände die Antlage als zulässig erkennt dann auch gegen ihre Rommittenten, in so fern sie die Bollomacht überschreiten oder verlezen. Im zweyten Fall kann zwar die Rlage wider sie vor den gewöhnlichen Gerichten angebracht werden; bester hiefür ist jedoch die Konstituisrung ausserventlicher Gerichtshöse. Auch können die Rommittenten wosern nicht, aus Gründen der Rlugsbeit, solches Recht positiv beschränkt worden ihre

Bollmacht gurudnehmen, und fatt eines miffalligen einen neu gewählten Reprafentanten foiden.

6.) Um fowierigften und belitateften ift bie Beftime mung ber lanbftanbifden Rechte rudfictlich ber Staatse Berfaffung. Es fommt bier querft barauf an, ob man Diefe Berfaffung als auf einem Bertrag ober auf einem Befeg ober auf bepben zugleich beruhend ertennt. 3m erften gall - wenn namlich die Berfaffung burch einen Bertrag ber Staatsburger unter Sid, gleich bem Bereinigungsvertrag - errichtet worben, muß fie unantaftbar bleiben, fo lang auch nur Giner auf ihrer Bepbehaltung besteht. Ift fie aber burd ein Gefes ju Stande getommen, fo muß fie der Abrogation wie jebes andere Gefeg unterfteben, und es mag der urfprung. liche Gesetgeber, d. b. der allgemeine Wille, welcher burch bie Dajoritat fic ausspricht, fie fren abanbern ober Gefellt fic aber zu biefem Gefeg noch ber Bertrag mit bem aufgestellten Regenten, fo wird nur bie mit bem Regenten einverftan. Dene Majoritat ber Burger eine Menderung rechtlich bes wirten tonnen. Ben biefer legten Behauptung wird aber vorausgefegt, bag ber Bertrag nicht blog nach Form und Inhalt rechtstraftig, fonbern auch auf ewig und ohne Borbebalt einseitigen Biberrufe gefchloffen worben ; welches legtere jebech, wiewohl es nicht nothwendig im Sinn bes Bertrags gelegen ift, im allgemeinen ben

Erbfürsten ftatt findet. Denn es wird zwar idealisch jenes Bertrag nicht zum Bortheil ber Regierenden, swaldern zum Bortheil des Bolles geschloffen, und nicht um Rechte zu veräußern, sondern um sie zu wahren, endlich nicht priva trechtlich, sondern staatsrechtlich, bi ben Rechten der nachkommenden Geschlechter unnacheteilig! aber, da die meiften Erbfürstenthumer aus Brundberrschaften erwachen sind, die Fürstengewalt also theils als Folge bes Grundeigenthums, theils als Erfaz für aufgegebene Grundrechte zu betrachten tommt; so ift allerdings sier eine Bereinbarung von Private Rechten mit öffentlichen Rechten zu erkennen, daher wie siehe feitige Abanderung zulässig.

So viel Rechte aber, nach irgend einer Theorie das Bolt in Berfassungsgegenständen hat, so viele tonnen auch den Landständen ertheilt werden. Doch bedarf es dazu einer speziellen Ballmacht, und es mag die politische Klugheit heischen, solche Bollmacht nur unter dem Borbehalt der selbsteigenen Ratisitation zu ertheilen, oder ganz besondere Landtäge für solche wichtigere Constitutionsgeschäfte auszuschreiben. Doch lanu der ordentlichen Ständeversammlung bas Recht nicht abgesprochen werden, auf die Mängel der bestehenden Berfassung aufmerksam zu sehn und — unter vorsichtig angeotdneten Kormen, welche Uibereilung oder ehrgeizige Absichen hind:

anhalten — beren Berbefferung, auf die hiezu voraus bostimmte gefezliche Beife, zu verlangen, ober in Bor, fchlag zu bringen. —

Belde constitutionelle Mittel ben Standen gur handhabung ihrer Rechte, zur wirksamen Erfüllung ihrer Pflichten sollen ertheilt, welche physische oder moralische Rrafte zu diesem großen Zwed sollen bereitet, oder erwedt, begunstiget und benüzet werden? oder was dasselbe ist; welche natürliche oder fünstliche Garantieen (Gewähstungsmittel) einer fregen Berfassung es gebe? — Diese Frage liegt jenseits ber Gränzen, die wir bey gegenwarstiger Untersuchung uns gestedt haben. Sie verdient und erheischt eine eigene, sorgfältige, von tiesen Gründen, ausgehende Beantwortung.

## III.

Welches ist die natürlichste, dem Recht gemäßeste Zusammensezung oder Bildung der Landstände? — Wer kann oder soll Mitglied detfelben seyn?

Nach dem allgemeinen Begriff eines Staates, in reiner Abstraktion, ohne alle konkrete nabere oder modifisirende Bestimmung, wornach jeder Burger nur als Gesfellschaftsglied überhaupt, ohne irgend eine individuelle Berschiedenheit oder bestimmtes Berhaltnis persönlicher Rechte und Besizungen, — jeder als gleiche Größe oder Einheit in einer gegebenen Zahl — betrachtet wurde, ware die Antwort leicht. I ed er Bollburtige kann Ausschuß, mann oder kandstand sepn oder werden, aber nur durch frene Wahl ober durch den wahren Willen der Majos rität. (Eine Bestimmung ohne selbsteigene Wahl, etwa durchs koos, oder durch Kompromiss imag nur als dann genügen, wenn die Mehrheit der zu Bertretenden solche Weise der Bestimmung gewöhlt hat.)

Mllein, wenn auch ber gang reine Begriff bes Staas tes pon ben perfonlich verschiedenen Rechtsanspruchen ber Gefellichaftsglieder nichts in fich enthalt , . b. b. bavon ale ftrabirt; fo wiberfpricht er benfelben boch nicht. upermegliche. Berichiedenbeit von folden tontreten Bestimmungen oder Berbaltniffen mag in feiner nur allgemein gezogenen Sphare Raum und Stelle finden, und ber blofe Theoretifer wird nicht nur zugeben, fonbern felbit behaupten, bag bem gang reinen Begriff taum je ein Benfpiel in der Birflichkeit volltommen entfpreche. in Partifulargefellicaften gu irgend einem befondern 3med. worin die Glieder nicht mit ihrer gangen Perfonlichfeit, ober mit einem verhaltnigmaffigen Theil berfelben, fonbern nur mit einem bestimmten und gleichen Untheil bon Rraften ober Bentragen eintreten, findet jenes reine Berbaltnig der Gleichbeit fatt. Gin Aftionnar ift bem Andern volltommen gleich, weil burchaus 1 = 1 ift, und nur ber Inhaber ber Aftie nicht biefe ober jene Perfon-als Gefellfcafteglied erfceint.

Es tann aber geschehen, und geschieht auch vielfale tig, bag ein Mitglieb mit mehreren Altien, ein anderes mit wenigern eintrete, wodurch auch eine ungleiche Theilnahme an den Rechten, so wie an den Intereffen der Gesellschaft, ein nach ber Attienzahl sich richtendes Gewicht der Stimme, wohl auch ein pertragsmäßig den Inhabern von so oder so viel Attien zugeschiedenes vorzügliches oder ubaschließendes Stimmrecht in allgemeinen Angelegenbeisten der Gefellschaft entstehen mag. Richt minder kann eine aus Aktionairen gebildete Gesellschaft übereinkommen, auch Richt. Aktionairs unter sich aufzunehmen, benselben jedoch nur den Genuß der gesellschaftlichen Bortheile, oder die Theilnahme an den Zweden der Gesellschaft; daben aber kein aktives Stimmrecht zu bewilligen. Endlich können auch, je nach den Zweden, und der wesentlichen Beschaffenheit einer Gesellschaft gewisse Glieder als naturstich unfähig oder nicht geeignet zur Stimmführung ersscheinen und gelten.

Dieses alles findet auch ben der Staatsgesellschaft statt. In dem Berhaltnis des Bermogens eines Staatsburgers ift dieser ben dem Gedeihen des Staats intereffirt, in gleichem Berhaltnis auch zu Beptragen für deffen Zwede geeignet und verbunden, in gleichem ober wenigstens annaherndem Berhaltnis also auch zur Stimm- führung im Staatssachen berechtigt. Bir sagen in aus naherndem Berhaltnis, weil ausser dem Bermogen auch die Person, d. h. die personliche Kraft und das person, liche Recht in die Gemeinschaft gegeben, und durch diese ben Allen gleiche — oder doch einer verschiedenen außeren Schäzung unfähige — Größe der Ausschlag der Berm de gensproportion minder entscheidend wird.

Richt minter last fic benten, bag bie urfprünglichen Glieber eines Staates bie weitere Ertheilung ihres Burs

gerrechts an gewiffe Bedingungen Inupfen, oder mit geswiffen Einschrantungen bewilligen tonnen. Es tann die Theilnahme an den Bortheilen einer burgerlichen Gesellsschaft ohne jene am aktiven Stimmrecht der ursprünglischen Glieder angeboten und angenommen werden. Und fo sind endlich auch naturliche Erforderniffe zur Stimmsberechtigung und naturliche hinderniffe oder Ausbedungssgrunde derselben allerdings erkennbar.

Die meiften der neuern Staatsrechtslehrer behaupten, bag ber Staat in feiner vollfommenen Geftalt ein Staats. gebiet nothwendig vorausfege ober forbre, und daß urfprunglich nur Grundeigenthumer ben Staatsvertrag in feiner Bollendung abichliegen mogen. baupten, bag ber Staat einer auf allen Grunben feines Gebietes laftenden Sppothet ju vergleichen, bemnach bie Inhaber ber Grunde als bie mabren, unmittelbaren und ursprunglich alleinigen Glieber ber Staatsgesellschaft gu betrachten fepen. Rach biefer - auf die troftigften Grunde geftugten - Lehre find bie übrigen Staatsglieder ober Einwohner, überhaupt bie Richt , Grundeigenthumer nur Binterfaffen, welche wohl burd Bergunftigung ber Grundlefiger ober burch Bertrag mit benfelben die Rechte Bortheile mahrer Burger erhalten tonnen, meift wirflich erhalten baben, aber barum nicht uneins gefdrantt, fondern theils unter vertragamagig beftimmten Bebingungen, theils unter ber naturlich

anzumehmenden ober stillschweigenden Beschräntung, daß ihnen wohl der Genugder gemein bargerlichen Borthetle (namlich die Sicherheit und die erleichterte Ausübung aller Privat, und Menschenrechte), nicht aber auch die Theile nahme an dem aktiven Stimmrecht der Gesellschaft zukommen solle.

Dag biefes auch mirtlich alfo gefdeben, vorzug. lich in ben ganbern ber Germanifden Bunge, ober welche von Tentichen erobert worden, lebrt bie Gefdichte. Das gange Spftem ber Allobialfrenbeit. - in reiner Beffalt vorzüglich ben ben Sachfen ober Saffen, allmo es aus einbeimifden Berbaltniffen bervor gieng, aber auch ben ben erobernben Stammen angutreffen , weiche meift bas gewonnene Land in Allobialguter bertheilten - ift eine jener ftaatsrechtlichen Theorie vollfommen entsprechenbe Erfcheinung. Der folichte, naturliche Berftand ber Tentichen ordnete bie politifden Berhaltniffe weit beffer, ale bie berühmteften Lehrer und Gefeggeber alter und neuer Zeiten burch bie tieffinnigften Enfteme ober bie funftlichften Ginrichtungen gu thun vermochten. Kreplich marb die Allodialfrenheit fruhzeitig burch bas fic neben ibr erhebenbe Leben wefen befdrantt, verberbt, endlich faft gang verbrangt, aber baburch eben verforen bie Stadten ben Charafter rechtlich verfagter bure gerlicher Gemeinwefen, und wurden in großere ober fleinere haufen won Zwingherricaften, und als biefe ber emportommenben Dacht bes Thrones wichen, in weite.

Mllein, wenn auch ber gang reine Begriff bes Staates pon ben verfonlich verschiedenen Rechtsanspruchen ber Gefellschaftsglieder nichts in fic enthalt, b. b. bavon abftrabirt; fo miberfpricht er benfelben boch nicht. unermegliche Berichiedenbeit von folden tonfreten Bestim, mungen oder Berbaltniffen mag in feiner nur allgemein gezogenen Sphare Raum und Stelle finden, und ber bloge Theoretifer wird nicht nur zugeben, fonbern felbft behaupten, bag bem gang reinen Begriff taum je ein Benfpiel in ber Birflichfeit volltommen entfpreche. Rur in Partifulargefellichaften ju irgend einem befondern 3med, worin die Glieder nicht mit ihrer hangen Berfonlichfeit. ober mit einem verhaltnigmaffigen Theil berfelben, fonbern nur mit einem bestimmten und gleichen Untheil pon Rraften ober Bentragen eintreten, findet jenes reine Berbaltnig ber Gleichbeit fatt. Gin Aftionnar ift bem Andern volltommen gleich, weil burchaus 1 = 1 ift, und nur ber Inhaber ber Aftie nicht biefe ober jene Perfon-als Gefellfcafteglied erfceint.

Es kann aber geschehen, und geschieht auch vielfaltig, baß ein Mitglied mit mehreren Altien, ein anderes
mit wenigern Antrete, wodurch auch eine ungleiche Theilnahme an den Rechten, so wie an den Interessen der
Gesellschaft, ein nach der Altienzahl fich richtendes Gewicht
ber Stimme, wohl auch ein pertragsmäßig den Inhabern
von so voer so viel Altien zugeschiedenes vorzügliches ober

usaschließendes Stimmrecht in allgemeinen Angelegenhei, ten ber Gesellschaft entstehen mag. Nicht minder kann eine aus Aktionairen gebildete Gesellschaft übereinkommen, auch Richt. Aktionairs unter sich aufzunehmen, denselben jedoch nur den Genuß der gesellschaftlichen Bortheile, oder die Theilnahme an den Zweden der Gesellschaft, baben aber kein aktives Stimmrecht zu bewilligen. Endlich können auch, je nach den Zweden, und der wesentlichen Beschaffenheit einer Gesellschaft gewisse Glieder als naturatich unfähig oder nicht geeignet zur Stimmführung erascheinen und gelten.

Diefes alles findet auch ben der Staatsgefellschaft statt. In dem Berhaltniß des Bermogens eines Staatsburgers ift diefer ber dem Gedeihen des Staats intereffirt, in gleichem Berhaltniß auch zu Beptragen für deffen Zwede geeignet und verbunden, in gleichem ober wenigstens annaherndem Berhaltniß also auch zur Stimmsführung im Staatssachen berechtigt. Bir sagen in aus naherndem Berhaltniß, weil auffer dem Bermogen auch die Person, d. h. die personliche Kraft und das personliche Recht in die Gemeinschaft gegeben, und durch diese ben Allen gleiche — oder doch einer verschiedenen außeren Schäzung unfähige — Größe der Ausschlag der Berm de gensproportion minder entscheidend wird.

Richt minder laft fic benten, bag bie urfprünglichen Glieber eines Staates bie weitere Ertheilung ihres Burs

gerrechts an gewiffe Bedingungen Inupfen, oder mit geswiffen Einschränkungen bewilligen tonnen. Es tann die Theilnahme an den Bortheilen einer burgerlichen Gesellsschaft ohne jene am aktiven Stimmrecht der ursprünglischen Glieder angeboten und angenommen werden. Und so sind endlich auch naturliche Erforderniffe zur Stimmsberechtigung und naturliche hinderniffe ober Ausbedungs-gründe derfelben allerdings erkennbar.

Die meiften ber neuern Staatbrechtslehrer behaupten, baf ber Staat in feiner vollfommenen Beftalt ein Staats. gebiet nothwendig vorausfege ober forbre, und bag urfprunglich nur Grundeigenthumer ben Staatevertrag in feiner Bollenbung abichließen mogen. Gie bebaupten, bag ber Staat einer auf allen Grunden feines Bebietes laftenden Sppothet ju vergleichen, bemnach bie Inhaber ber Grunde als bie mabren, unmittelbaren und urfprunglich alleinigen Glieber ber Staatsgefellichaft gu betrachten fepen. Rach biefer - auf die treftigften Grunde geftugten - Lebre find bie übrigen Stuatsglieder ober Einwohner, überhaupt bie Richt , Grundeigenthumer nur Binterfaffen, welche wohl durd Bergunftigung ber Grundtefiger oder burch Bertrag mit benfelben die Rechte und Bortheile mahrer Burger erhalten tonnen, auch meift wirflich erhalten baben, aber barum nicht uneins geforantt, fonbern theils unter vertragamabig beftimmten Bebingungen, theils unter ber ngturlich

Babl, und giebt eben bieburch ben Beweis, bag man ben allgemein reprafentativen Charafter fur eine bloke Rife tion, und welcher die Birflichfeit emig wiberftreitet, ertenne, baber nur barin eine Burgicaft fur bie Batrung ber S'andes, und Orts , Intereffen erblide, wenn Benoffer folder Intereffen in ben Rammern figen. Es bleibt alfo Die Bestattung einer unbeschrantten Bablfrepbeit nur ben benjenigen Boltern moglich, unter welchen nicht nur eine allgemeine und reine politifde, bern auch eine burgerliche Bleichheit berricht; 3. B. ben einem Bolt von lauter Afterbauern ober von lau. Bo es aber auch nur biefe benden ter Birten. Rlaffen ber Beschäftigung ober bes Befiges giebt, ba muß foon bafur geforgt werben, bag Glieber von benben Rlaffen in verhaltnigmaffger Babl to ben Mubichus tommen; fonft murden (nach ber Ratur ber Dinge, welche ftarter ift, als jede Kiftion) die etwa zufällig (ober auch burd Bufammenfdworung ber Bablreicheren) ausgefoloffene Rlaffe unausbleiblich in ihrer bochften Intereffen gefährbet fenn.

Es wird also — felbst ben gefeglicher Anerkennung einer volltommenen politischen Gleichheit aller Burger, Rlaffen — überall wo Rlaffen find, wenn nicht Forder rung bes Rechts, boch wenigstens ber Klugheit senn, über bie Standeseigenschaft ber Gewählten und über bas Zahlverhältniß ber aus ben einzelnen Standen zu Wah,

Tenden etwas positives ju verfügen, bamit nicht etrba faltifd, burd Umtriebe ober Bemalt, ein Stand, eine Rlaffe, oder eine Parthen im Bolt auf bas Bablgefchaft vorberrichenben Ginflug erhalte, und bieburd - gegen Sinn und 3med bes Bablgefeges - ibre eigenen Repras fentanten ober bie Bortführer einer Bartben anftatt achter Stellvertreter Des gesammten Bolfe in Die Bersammlung ber Landftande bringe. Auch ift es bem Rechte nicht uns gemäß, daß bas Gewicht ber Babiftimmen nach bem Dagg bes individuellen Intereffe's am Gemeinwohl ober bes Bentrags zu bemfelben bestimmt werbe, bemnach in Unfebung bes Untheils am Bablgefchaft ein Berbaltnif ber Stanbe unter einander eintrete, meldes bemjenigen, bas in Begiebung auf ihre Theilnahme an ber Landftanbidaft fic als gerecht barftellt, abnlich mare. Rur unter Unwendung folder rechtlichen und polis fchen Furforge mag man unbedentlich - weil alsbann wirfungelos - aussprechen, bag bie Bewählten nie ihre unmittelbaren Bahler, fondern ungetheilt bie gefammte Ration vorftellen.

Wird aber burch die Konstitution eines bestimmten Staates, oder auch durch ein organisches Gesez anerkannt, daß die Landstände nur Repräsentanten einzelner Rlaffen oder einzelner Theile des Bolls — zumal derjenigen, von welchen sie gewählt worden — sepen, demnach nur in sprer Gesammitheit das ganze Boll repräsentiren; so

ift die Bestimmung ober Regulirung ber Bablrechte noch notbiger, überall aber fehr fcwet, weil mehr von hiftog rischen als von allgemeinen ftaatsrechtlichen Berbaltniffen abbangenb. Denn allgemein ober noturlich ftaaterectlich find nur bie Grundeigenthumer and Nichte eigenthumer, d. b. die Saffen und hinterfaffen unterschieden; und Gelbft diefe ton nen untereinanden gleich gemacht werben, burch einen positiven Bertrag oben burch ein conftitutionelles Befeg. Do biefes ift (ober me, es auch nicht ift, aber bann nur bie Saffen aftive, .Glieder der Nation find), wo also keine politisch verschies benen Stande, fonbern nur Theile des Bolts (des gesammien Bolts, ober nur ber Saffen) vorbanden find # ba bleibt nach bloß allgemeinem Recht nichts übrig, dle bie Reprafentanten nach ben Begirten bes Staatsgebiets, ober nach ber Babl ber Ginwohner (ober Saffen) ber einzelnen Begirte gu mablen, wornach auf gleich große - foviel möglich nach naturlicher Begrengung, und nach ber bierauf begrundeten Gemeins icaft von lotalen Berbaltniffen und Intereffen gu beftimmenbe - auch in Anfebung ihres Steuerfapitals moge lichft gleiche Begirte ober gleich große Bolfetheite, auch gleich viele Reprafentanten famen, und aus allen gulammen ein naturlicher, achter Musichug ber Ration fic bilbete.

In den meiften Staaten giebt es aber auf hift.o. Rifc begeundeten Berhaltniffen ruhende - ob auch mehr

sber minder rechtmäßige — politische Berschiedenheiten der Stande; und es fragt sich nun: welche dieser Berhaltnisse und Berschiedenheiten und zwar insbesondere unter den teut schen Boltern, als beren Landständische Bersassung eben im Werke ist — mögen als rechtsbeständige und als taugliche Grundlage unserer tunftigen Landesreprasentation zu betrachten sepn? — Der wie sind die etwa bestehenden historischen Berhaltnisse in möglichste Uibereinsstimmung zu sezen mit den Diktaten des philosophischen Staatsrechts und der allgemeinen potitischen Weisheit?

Berr hofrath. Dren in Jena bat jungft (Dro. 9. ff. ber 3fte 1817) bie altherfommliche Gintheilung in Lebrs, Bebr , und Rabr , Stand, b. j. in Geiftlichfeit, Woel und britten (Burger , und Bauern's) Stand in Song genommen; er hat jene bren Ordnungen als bie Qualent von ber Ratur .: von ber Philosophie und von aller Befdicte eingefegten Stande barguftellen, und beren vollgultigen Unfpruch auf gleichmäßigen, gefonberten Untheil an ber Lanbeereprafentation gu behaupten gefucht. Prof. Fries (in feiner Schrift vom Teutschen Bund und Soutfder Staatsverfaffung) fordert fur bie Lanbesrepra, fentation ein patriardalifches und timotratis fces Element, und bann überhaupt "ein rechtes Gleichgewicht ber verschiebenen Stanbe", welche er auf die naturgemäßefte Art ben ben Indiern eingetheilt finbet, namlich nach dem Pringip

ber Theifung ber Arbeit: also in Gelehrte (Priefter, d. i. Braminen,) Krieger (Rschetrier), handwere fer und Bauern (Baischi) endlich Pobel (Subra und Paria), welchen jedoch nur die Priesterzu vertreten hatten. Bas also in der Hauptsache mit Otens Idee übereinstimmt, nur alterthümlicher und tiefgelehrter klingt, aber — zumal in der Zusammensezung mit dem patriarchalischen und timokratischen Element — eine begüeme Unde frimmte heit zurück läßt. Wir wollen und auf die Prüfung der Hauptibeen beschränken:

Lehrstand und Wehrstand sind durchaus teine politischen Stande: benn die Lehre, oder die Beistesbildung ist ein allgemeines Recht, und die Wehre, oder der Rampf fürs Baterland eine allgemeine Pflicht aller Bürger; und wo eine besondere Widmung zu einem oder dem andern, durch den Auftrag der Staatsgeswalt oder des Bolfs, entsteht, da sind die Lehrer und die Krieger nur Diener des Staates, zu nichts weiterem als zu dem bedungenen Lohn bere chtigt; ja, in der Eigenschaft von Dienern der Regierung — wie in monarchischen Staaten der Regel nach statt sindet — theils gar nicht, theils minder als die übrigen Burger sang gur Stellvertretung bes Bolfes.

"Der Unterschied unter ben Menfchen — fagt Dien - wird nicht burch ben Boben , nicht burch bie Urt bes

leiblichen: Befchaftes bestimmt, sondern durch bie Berefchiedenheit der Grundlagen der menschlichen Thatigkeit. Deren sepen aber dren: die teibliche, die geistige, und die, welche eine Berbindung bepder ist, die des Gemuths, oder des Muths. In diesen Standen mache ber Beist, welcher in allem Menschlichen den Stab führt, den Unterschied."

Aber nicht nach bem Unterfchied ber Menfchen, fondern nach jenem ber Burger, nicht nach einem geieftigen, fondern nach einem außerlich wochtlichen Berbaltnis wird gefragt.

Rur in Gigenfcaften, Die auf Die gefellichafts lide Bereinigung birett fic bezieben, nur in folden, bie nach ihrer Natur eine Berfchiebenheit burgerlicher Rechte ober burgerlicher Intereffen erzeugen. fann ber Grund ber Theilung ober politifden Sonderung ber Stanbe liegen. Db ein Burger miffenicaftliche Bilbung. ob er Rampffertigfeit befige, ist naturlic also wo nicht positibe Einsezung ober Usurpation vorangeben - obne Ginflug auf feine burgerlichen Rechte, ja' außerlich nicht einmal erfennbar. Biffenfchaft und Duth moden tauglider, wurdiger gur Bortfabrung in' ber gemeinen Berfammlung machen, aber fie geben batu' fein außerliches Recht. Gie geboren gu ben inner ren Gutern ber Menfchen, mogen von Jedem obne Aus. nahme erftrebt werben, und find weber einer Schagung,

noch eines Diteigenthums, noch ber Bererbung fabig. Much baben ber Gelebrte und ber Rampfgeubte als folde fein besonderes, von dem berjenigen, die es nicht find, perfchiebenes, burgerliches Intereffe, und barum aud Teinen Unfpruch auf eine besondere Reprafentation. Ein Stand ber Gelehrten, ein Stand ber Tapfern fann nur entsteben, wo entweder burch Usurvation ber ausichliefenbe Befit gemeinschaftlicher Guter von eine gelnen Burgerflaffen bebauptet, ober mo burch eine Riftion folder Beffg als ben jenen Rlaffen mirtlich vorhanden gebacht wirb. 3m erften Sall muß bie Ufurs pation - (und mare fie burds graufte Alterthum gebeis ligt, wie ben ben Braminen und Richetris) bem erfannten Recht augenblidlich und unftreitig weichen. Reine Beriabrung gilt wiber unveraugerliches Recht. 3m amenten fall wird bie Babrheit no th wend ig und von Rechts wegen ber Kiftion obflegen, wenn nicht bie leate burd politives Befeg mirtfam erbalten, ober vielmebr burd ein funftliches Band mit Gegenstanden bes au feren Rechts vertnupft, und fo biefe legtere gur mabren Bafis ber von ber Fiftion nur benannten Recte gemacht werben.

Also geschah es ben bem sogenannten Lehr, und Behr, Stande. Richt die Gelehrten, sondern die Priester bilden den ersten, nicht die Lapfern, sondern die Abelichen den zwepten Stand.

Die eigentlichen Gelehrten — wo man fie mit in die Reprasentation aufnimmt, getten nur als Anhangsel der Beiftlichkeit; die Soldaten aber, sobald fle einen eigenen Stand bilden, sind eben darum, als bloge Wertzeuge der vollziehenden Gewalt, zur Boltbrei prasentation ganz unfähig.

Wenn man Geiftlichkeit und Abel Lehr. und Wehr, Gtand nennt (wie Dien), so ift's Hofe Fiftion und bloffer Rame; das politische Recht von bepben ruht auf gang unberm Grund.

Und auf welchem? - Derfelbe fann einer von ben bedben folgenden fenn:

- 1.) Eine un mittelbare, also bloß positive, constitution elle ober gesezliche, Bestimmung, wornach Priester und Sole als solche an der ober, sten Gewalt oder an einzelnen Regierungsrechten mitwirkend, oder wenigstens beschränkend Theil zu nehmen haben, demnach die Berfassung selbst in ihrer ersten Grundlage, also durch den wahren oder angenommenen, Urvertrag, oder auch durch spätern Bertrag (eigentlicher: "Gesez") einen Zusaz von Uristatie (Priesterlicher oder Abels, Aristofratie) erhalten hat.
- 2.) Eine mittelbare Berechtigung, als natur, liche Folge von Grundbefig wber andern Privats voer burgerlichen Rechten.

Rur die zwepte Begründung ift fest und unwis
derrustich: denn ein Conftitutionsgefez wie jedes
andere unterliegt der Abrogation durch dieselbe Autotität, welche es gab, und selbst zin Constitutions. Bertrag, so fern man ihn als nach offentlichem Recht
geschlossen betrachtet, zerfällt von selbst, sobald ein Widerstreit seiner Artisel mit den Prinzipien jenes Rechtes ertannt wird. Wohl aber sind die Privadrechte unwis
derrustich, (d. h. ohne Einwilligung der Berechtigten,) und
welche natürliche Folgen für politische Berhältnisse daraus sließen, dieselben sind so lange gultig als die
Rechte selbst.

Unter ben Privatrechten nun- ist im Staat ben Frund. Besit bas wichtigste, und zugleich jenes, bas schon nach bem naturlichen Staaterecht bie Saupthes bingung, ober ben triftigsten Anspruch auf Theilnahme an politischer Selbstständigseit, ben geeignetsten Mangkab ben Stimmberechtigung enthält und giebt. hier bietet sich also bas Mittel zur Erhaltung ber rechtsbeständigen Pras rogativen bes Abels und ber Geistlichkeit, und zugleich ber Prüfstein zur Unterscheidung rechtmäsiger Ansprüche von bloßer Usurpation, oder bleibender Berechtigung von zeitlicher Uibung bar. Als Grundbesitzer mögen Abel and Geistlichkeit bas Recht ber Landstandschaft ansprechen; als Grundbesitzer mag auch der drifte Stand ober mögen Bauern und Bürger (ob freve Eigenthümer, ober

nur Theilinehmer am Gemeindsgut) erscheinen, und also ift biefer Grundbefig, die einfachke und ursprünglich einzige Grundlage ber Stimmberechtigung, hiezu (wenn er nach Eigenschaft und Maas verglichen wird,) auch in ben complizirten Berhaltnissen unserer historisch fortgebildeten und wiffenschaftlich beleuchteten Berfassungen genügend. Wir haben nämlich:

Beiftliche Rorporationen und Benefizien, (beren mehrere fleinere tollettiv får ein großeres gels ten mogen), welche burch Berleibung bes Staates' ober ber Furften fomobl als burch Schenfung von Privaten, überhaupt unter privatrechtlich gultigen Titeln, Bermogen und jumal Grunde ober Grundberrlichkeiten erworben baben, bemnach als Aftionnairs ben bem großen Gefen. Schaftstapital bes Staates ju betrachten find. Dan fann auch bie Universitaten gu ihnen rechnen; und es verbient (fo lebbaft Dien bagegen eifere) mit Danf und Freude angenommen' ju werben, wenn unter biefem Litel for Recht gur Landstanbichaft anerfannt wirb, weil ber Titel bes Lehramtes ober ber geiftigen Repras fentation fein naturlider Rechte Litel, fonbern blog von positiver Ginfegung ober von augenblidlicher Bemabrung abbamaig ift.

Wir behaupten noch mehr und fagen: es mare fogar ungerecht, wenn ohne den Titel bes Grundbefiges (ober im Allgemeinen bes Bermogens) ber Lehrstand von der

Regierung gur Bollereprafentation berufen marbe: und es mare nutling vom Bolt, wenn es Gelbft feine Reprafentanten aus diefem Stand vorzugeweis mabit e. Denn um geeignet gur Stimmführung im Rath ber Nation au fenn, ift Einficht nicht binreichend; es wird auch rebliche Gefinnung, alfe auch eine Burgfcaft für folde Gefinnung erfordert. Wie tann ber Lebrstand als folder fie geben? Dag er an Ginficht überlegen fenn (mitunter auch blog reicher an Spigfinbigfeit und gelehrter Streitluft). Ber fteht uns iber far bie Gefinnung ber vermogenblofen Reprafentanten? Go viel Renntnis par Beurtheilung ber gemeinen Intereffen ge. bort, follfe wohl auch außerhalb bes eigentlichen Lehrftandes ju treffen fenn: Burgidaft fur bie Theile nahme am gemeinen Bobl giebt nur bas Bermogen ber Stimmenben, und jumal ber Grundbefig. Ber folden nicht bat, mag mobl mit feiner beratbenben Stimme In der Boksversammlung oder in jener der Kovräsenkanten auftreten, aber mit einer gablen ben nicht. Der Belebrte fen Bortführer ber guten Sache in fremmithigen Schriften, beren Inhalt burd bie Kraft ber Bubir bett bie bffentliche Depnung tenten ober bestimmen mag. Aber er maffe fic nicht an, fein Bott anders als burch Uibergangung geltenb gu machen, er fepe Lebreri nicht aber Gefeggeber.

<sup>2.)</sup> Abelice Grundbefiger, auch Rorporg.

1.

tionen von folden Befigern, infofern ibnen vermog beftebenber Rechte eine juribifde Perfonlichfeit, ober ein Bemeineigentbum gutommt. Eigentlider - ba bie perfonliche Eigenfchaft ober Burbe bes Beffgers nicht in Betrachtung tommt - murbe man fagen : Beltlich e - progere Grundbefiger, ohne Unterfcieb ob'abe, liche ober :nicht, jumal folde, die, eingeln, ober in Bufammenreconung mit: Unbern, einen, gum Unfpruch auf eine ober mehrere Stimmen, nach bem Berbaltnig ber" Reprafentantengahl gur Brofe bes Staatsgebiets binreis thenbeit, Umfang von Land eigenthumlich befiten. Alfo wicht unter bem Titel ber ceblen Abfunft ober bes Ramans . fonbern blog unter jenem bes größeren Grund befiges . (ober auch Grund , Dber . Gigen. thums) intag ber Abel einen vorzüglichen ober eignen Cheil an ber Landebreprafentation ansprechen. Denn infofern er per fonliche Borguge genießt, ift entweber Don blogen Titeln und Burben, welche nur in bee frenmilligen Achtung, nicht aber im Recht einen Untembied erzeugen, die Rede; ober es find rein arifto. fratifde Borrechte, wus birefter ober inbirgfter Theilnahme an ber (positiv eingesenten, b. b. burch funftficht Organe thatigen). Staatsigemalt, alfo, as ber Regierung (im tengeren Ginn) beftebent, bemuach feine Unterthanen . Rechte mehr; und bann ift ber Abel in fofern nicht. Theil ber Bolfereprafentation, fonbern fteht berfelben gegenübet. Go wie auch ber gurft

und bie movalische Person bes Regenten aus bem Inbregriff aller derjenigen Judividuen und Körper besteht, welche an der Regierungsgewalt bireft ober indirett parkichpiren.

7 ... 3.) Rleinere Grundbeffger, b. f. frepe Badern, melde alfo nicht Grundholde eines Grundberen find. Pachter . Bind . und Beben . Bauern ober ger perfonlich Dienftbare Colonen geboren wicht bieber. Die Grunde, welche fie behauen, geboren jum Gigenthum bes Grunda berry, find also in bem Anschlag feiner Aftien und feiner Stimmberechtigung fcon enthalten. Db'?; und wo? folde Grundberrichaft rechtlich bestehen finne und wirklich beftebe ? wollen wir bier nicht enticheiben. Doglich ift ein über gange Dorfbegirte fic quebehnenbes Privateigenthum. Es, mag auch biftarifd und juridifd bier und bort nachgewiesen werden. Aber mo folder Beweis nicht geführt wird, ba ftreitet Die Rechtsvermuthung fur bie naturliche Frepheit ber Grunde, und mas unter ber Deunschaft bes Rauftrechts fattifc ber Ufurpation ber Gewaltigern wich, bas follte in bem Beitalter ber hamanitat und Aufflarung wieder bergeftellt werben ins urfprunglice Rechtsverhaltnif. Doch wir enthalten und bier einer nabern Erbeterung biefes bochft wichtigen Begenstandes, und fegen irgend eine Regulirung beffelben burch positives Gefes ober Bertrag - nach mehr ober

minber liberalen Pringipien - voraus. Dan überhaupt die frepen Bauern - wofern und wie viele beren irgendmo vorhanden find - ju bem ihnen gebubrens ben Untheil an ber Canbebreprafentation. Der Titel biefes Rufes ift allerbings im Befen fein anbrer, als ben ben a belichen Stimmführern, und allein bie Große bes Grundeigenthums macht ben Unterfchieb. Bedantenfpiel rubt bie beliebte Boraubfegung, daß bie berfcbiebene Bilbung ber benben Stanbe ihren politifden Unterschied erzeuge: benn von ber Bilbung, als, welche blog perfontich ift, und teine außerlichen Rechte fiebt, nimmt die politische Gesegebung teine Rotig. Ein Ritteraut ober abeliches Gut ift nicht jenes, welches einem Abelichen angehort, fonbern welches wegen feiner Grobe \*), und weil es etwa in feinem Umfang eine Babl mittelbarer, b. b. von Unfrepen ober von Pådtern bebauter Grunde enthalt; fon allein,

Die Größe des Grundeigenthums ober ber birekten Steuer nach allen Abstusungen zum Maaß der Theilnahme an der Landesreprösentation zu bestimmen, ware (wosern nur die im Aert unter Jisser 4. berührten Berdältnisse mit in die Rechenung gedracht würden) der strengen Konsequenz gemäß, allein in der Aussührung höchst schwierig, und wegen der Folgen der benklich. Aber zwey Klassen ber Eigenthümer anzunehmen, von einander geschieden durch ein bestimmtes Maaß der direkten Steuer, und hiernach den der Stimmen Bertheilung bedacht, dies möchte als billiger Bergleich gesten zwischen den berden entgegengesezten Systemen der rein persönslichen und der vein binglichen Betecktigung,

ober wenigftens tollettiv, in Berbinbung mit mehreren abnlichen Gutern, als binreichend ju einer Attie aber. an einer Stimme erscheinen mag. Ein Bauernaut bagegen ift ein nach feinem beschränfteren Umfang gut Bewirthicaftung burd eine gamilie geeignetes, over in feinem Ertrag bas Mittelmags bes fur eine Familie binreidenden Austommens nicht viel überfdreitenbes Gut, beffen Inhaber bemnach nur in eigenem Ramen, nicht aber auch im Ramen, von untergeordneten Calonen erfceint, und alfo mobl zur Fahrung einer Stimme in ber allgemeinen Rationalverfammlung (z. B. als Babler,) in bem Musfoug berfelben ober ben Canbe ftanben aber nur follettiv mit fo vielen andern, als atwa jur Darftellung eines vollen Ritterguts ober einer vollen Aftie geboren : berechtigt ift. Es wura ben alfo die eingelnen Begiele, welche bie erforberliche Babb von folden fre pen Bauermarunben per gemeinen Allodialbestgern - ob einzelnen Bohnern ober Dorf . Ge. meinbegliebern - enthalten, jeber eine Stimme ben ben Lanbftanden baben, und burd einen gemablten Reprafentanten führen laffen.

<sup>4.)</sup> Die Burger, b. h. bie Mitglieder ftabtis
fer Gemeinheiten. Der Regel nach find Gestoerbefleif und Sanbel bie Rahrungequellen ber: Stadtburger, nicht Grundvermogen. Ihre haufer, alsweiche für ben Staat nicht fruchtbringenb find, mogen:

farme als Gefellicaftsaftien betrachtet werben. Bas fe an Felbftuden befigen, ift nicht ju Bauerngatern vereinigt, fonbern in einzelne Granbe geriplittert, welche nur bem fubfibiarifden Unterbalt, oft auch nur bem Berguas gen gewihmet And. Wenn aber aus diesem Gesichtsvants ihre Anspruche auf Bandftanbicaft geringer als jene ber Bauern erfcheinen , fo bilben boch bie Genoffen einer Stadte gemeinde als Theilnehmer an bem - oft febr aufehnlichen - Gemeinbegut, (ju welchem in gewiffem Sinn auch alle Privatgrunde in ber gangen Gemartung tonnen gerechnet merben, weil bie Sta bt aber biefelben theils. Grundherrliche Rechte, theile eine art von Dbets nigenthum - analog jenem bes Staats über las Staatsgebiet - befitt) eine theils ben Dorfgemeinden theils ben Grundberrlichfeiten, b. b. abeliden Gie tern zu vergleichenbe ober angloge Daffe von Grundbefig, welcher auch bas gleichmäßige Stimmrecht entspricht.

Bubem wird fur billig, und wo ein ausbrudlicher ober stillschweigender — im Gertommen erscheinenber — Bertrag vorliegt, auch fur rechtsbeständig erachtet werden, daß den Burgern, in ihrer Eigenschaft als Gewerbs, oder handeltreibend, ein gleiches oder nach conventionellem Mangkab bestimmtes Stimmrecht wie ben Grundeigenthumern zukomme. Denn auch die Industrie ift fur den Staat ein nugbringendes Kaspital, bem frachtetragenden Gund zu vergleichen, ja

selbst das Erträgnis bieses Grundes nach Menge und Werth vermehrend. Auch mag die Industrie nicht minden als der Grund beste uert werden, und es ift hinwieden der Aderbau, ohne welchen es tein Grunderträgnis giebt, selbst eine Gattung der Industrie. Billig wird also nach dem Anschlag dieser Industrie im Steuersuß oder nach andern approximativen Berhältnissen das Stimmvecht der Bürger gegen jenes der Nauern exmessen und bestimmt werben.

Roch eine Unficht ift, welche ben Burgern und Bauern, felbft wenn bas Induftrietapital nicht als bem Grundmerts gleich gefchatt, bie Bauernguter nicht als fren follten betrochtet werben, die Stimmberechtigung vindigirt , wenn fie anders nur perfonlich fren find. Als . personlich frepe, bemnach unmittelbare Ditglieder ber Nation tragen alle bas Bewicht ibrer perfonlichen Rraft in bie Bemeinmaffe ber Staatstraft, und find alfo unftreitig Aftionnairs der Gesellschaft. Als mahre Glieber ber Nation (mofur menigftens bie liberalere Theorie im Gintlang mit bem Geift unferer Beit fle erflart) baben fle aud ihren Antheil an bem Gemeineigenthum berfel. ben, namlich an ben vorbehaltenen Staatsgutern; Regag lien u. f. w. auch an bem Obereigenthum auf bas gesammte Staatsgebiet; und fie erscheinen alfo tollettin, felbft nach ber erften und einfachften Grundlage bes Stimpe rechtes, als welche in bem Grundeigenthum beftebt, geeignet 64

jur Lanbftandicaft. Das Berbaltnie ibrer Stimmenzabl Bu jener ber großen und fleinen Gutsbeffger und Geiftlichen tonn nur burd tonventionelle Schagung ober Bergleidung bes perfonliden Staatsburgerrechts mit bem Rennwerth ber Grunde beftimmt werben. Die Inbaber ber legtern baben alebann einen gwebfachen Titel ber Stimmberechtigung : 1.) bas allgemeine Staats. bargerrecht, morin fie ben Richtbeguterten gletch finb. 2.) ben Mennmerth ibrer Grunde ober ibres Steuerlawitalk. Ben Unnahme des Grundfages wird jenes Uiberein. tommnig ober fene conventionelle Schazung feine großen Emmierigfeiten mehr haben. Der Rulturguftand, Die burgerliche Gefeggebung und andere Berbaltniffe eines geges benen Staates muffen auf folde Schazur bestimmenb einwirten : (auch bas Dagg ber verfonlichen Dienfte pber Ropfaelber, welche unabbangia vom Bermogen. gefotbert werben); und es tann biefelbe auch als Mittel bienen, um, je nach bem Bedutfnig ober bem Billen eines Boltes, entweber ben Geift ber reinen Demotratie entideibend vorherrichen ju laffen, ober ibn burch einen Bufag von Ariftofratie (jumal Bermogensatie ftofratie) ju befdranten. Die reine Theorie bes gnugt fic bier mit Unerfennung ihres allgemeinen Pringips, und lagt, ben beffen Unwendung in ben einzelnen Staaten, ber Billigfeit und ber Politit einen binreidenben Spiefraum.

Durch die Behauptung ober Annahme, daß Geiftlichteit, Abel, Bauern und Burgerstand die unfern historischen und rechtlichen Berhältnissen angemessensten Bestandtheile einer allgemeinen Boltsreprasentation sepen, wird jedoch nicht gesagt, daß dieselben auch in befonderen Rammern ober Abtheilungen zu berathschlagen haben. Die Frage: "ob eine gemein same Rammer, ob mehrere Rammern den Borzug verdienen?" mag den Stoff einer eigenen Erarterung geben.

Dier nur foviel: Die Trennung in mebrere Rammern fann nur bann ohne Unrecht, b. b. ohne Bis berftreit mit ben naturliden Bringipien ber Stimmbered. tigung fatt finden, wenn en tweder in jeder einzelnen Rammer ungefahr gleich viele Staate , Attien. b. b. eine gleiche Daffe bes Staatsgebiets ober bes bireften Steuerfavitale, vertreten ericeint, ober wenn bas politifche Gewicht ber einzelnen Rammern nach bem Berbalt. nif jener Aftienzahl bestimmt wirb. hieraus erhellt, dag eine Abels und eine Gemeine Rammer, ober gar eine Rammer ber Geiftlichteit, bann eine bes Abels und eine britte ber Bemeinen, jebe mit gleichem Bewichte ftimmend, rechtlich nur allba besteben tonnten, mo bas Staats-Gebiet ober bas Steuertapital unter jene zwen ober brev Rlaffen in ungefahr gleiche Theile vertheilt erfdiene. Rad ben naturlichen, und quo meift nach

jur Lanbftanbfchaft. Das Berbaltnig ibrer Stimmenzahl Ju jener ber großen und fleinen Gutbbefiger und Geiftlichen . Bonn nur burd tonventionelle Schaung ober Berd gleidung bes verfonliden Staatsburgerrechts mit bem Rennwerth ber Grunbe beffimmt merben. Die Inbaber ber legtern baben alebann einen zwenfachen Titel ber Stimmberechtigung : 13) bas allgemeine Staatse burgerrecht, worin fie ben Richtbeguterten gleich find, 2.) ben Rennwerth ibrer Grunbe ober ibres Steuerfapitale. Ben Unnahme bes Grundfages wird jenes Uiberein. fommnig ober fene conventionelle Schazung feine großen Somierigfeiten mehr baben. Der Rulturguftand, Die burgerliche Gefergebung und anbere Berbaltniffe eines gegebenen Staates muffen auf folde Schazur; bestimmenb einwirten; (auch bas Daag ber perfonlicen Dienfte ober Ropfgelber, welche unabhangig vom Bermogen. geforbert werben); und es tann biefelbe auch als Mittel bienen, um, je nach bem Bedutfnig ober bem Billen eines Boltes, entweber ben Geift ber reinen Demotratie enticheibend vorherrichen gu laffen, ober ibn burch einen Bufag von Ariftofratie (jumal Bermogensatie ftotratie) ju beidranten. Die reine Thebrie bes gnugt fic bier mit Unerfennung ihres allgemeinen Pringips, und lagt, ben beffen Unwendung in ben einzelnen Staaten, ber Billigfeit und ber Politif einen binreidenben Spiefraum.

Durch die Behauptung ober Annahme, daß Geiftlichteit, Abel, Bauern und Burgerstand die unfern historischen und rechtlichen Berhältnissen angemes sensten Bestandtheile einer allgemeinen Boltsrepräsentation sepen, wird jedoch nicht gesagt, daß dieselben auch in befonderen Rammern oder Abtheilungen zu berathschlagen haben. Die Frage: "ob eine gemein same Rammer, ob mehrere Rammern den Borzug verdienen?" mag den Stoff einer eigenen Erörterung geben.

Dier nur foviel: Die Trennung in mehrere Rommern tann nur bann ohne Unrecht, b. b. ohne Bis berftreit mit ben naturliden Pringipien ber Stimmbered. tigung ftatt finden, wenn en tweber in jeber einzelnen Rammer ungefahr gleich viele Staats , Aftien . b. b. eine gleiche Daffe bes Staatsgebiets ober bes bireften Steuerfapitale, vertreten ericeint, pber wenn bas politifde Gewicht ber einzelnen Rammern nach bem Berbalt. nif jener Aftienzahl bestimmt wird. Sieraus erbellt, bag eine Abels , und eine Gemeine Rammer, ober gar eine Rammer ber Geiftlichteit, bann eine bes Abels und eine britte ber Bemeinen, jebe mit gleichem Bewichte ftimmend, rechtlich nur allba befteben tonnten , wo bas Staats - Gebiet ober bas Steuertavital unter jene zwey ober drey Rlaffen in ungefahr gleiche Theile vertheilt erfdiene. Rad ben naturliden, und auch meift nach bem historischen Berhaltwissen ift weitaus bie Daupt, summe ber Attien in bem Bests ber Gemeinen, baber ihr Libergewicht bem Rechte gemaß. Es ware baber billig, baß, wo getrennte Kammern begehrt werben, ber Abel (etwa vereint mit ber höheren Geistlichfeit), nur eine, bagegen bie Gemeinen zwen Kammern — etwa ber Bürger und ber Bauern — bilbeten, baf also jener nur mit einer, biese mit zwen Kurlat. Stimmen aufträten.

Roch eine andere Frage bleibt uns hier ju beant, worten: "Soll auch der Furft ober follen die Regie," rungsglieder Theil haben an der Landesreprafentation &

Benn ber Abel in seiner Eigenschaft als (Personen, ober Geschlechts.) Abel ober als Wehrstand unter den Ständen erscheint, so mag man mit Grund behaupten, daß durch ihn der Kurst naturlich vertreten und gewissermaßen vorgestellt werde. Ja, der Abel ist alsdann Selbsteine politische Macht, — der Herren stand gegenüber dem gemeinen Bolksstand — demnach Theilnehmer an den Prärpgativen des Kursten (welcher an der Spize des Adels steht), oder wenigstens ein Mittelding zwischen Kurst und Bolt. In die sen Eigenschaft begehren wir aber den Abel nicht in die Ständeversammlung. In die ser Eigenschaft steht er dem Bolt gegenüber, und kann nicht ihm zur Seite stehen. Alsbann wird ein Ober haus

nothwendig \*) und bie wahren Stande figen nut im Daus ber Gemeinen.

-Wenn nun icon ber Abel, infofern er politifche Borrechte anspricht, alfo nicht Burger ift, ben mabten Standen nicht angehort, fondern ibnen gegenüber ftebt, fo tann um fo meniger ber gurft - im weiten Sinn bes Borte, alfo bie Regierung und beren Glieber - in ber Stanbeversammfung fiten. Bobl foll ober tann ber Furft auch Burger fenn. Und Er bat Privat . und burgerliche Rechte , auch feine Intereffen werben ben ben Standen verhandelt. Aber feine Eigenschaft als Kurft berbindert die Ausübung bes aftiven Burgerrechts. als welches, fobald ein gurft vorhanden, nur Untere thanen Recht ift. Uibrigens wird bas Furftenaut oder die Domainen, als allgemeines Rationalque bon ber Gefemmtheit ber Stanbe mit vertreten; bes Rary ften Privatgut aber, mo es bentlich von jenen gefchie ben ift, mag, ba ber Furft gebindert ift, von ben 2 0. naten vertreten werben. Diefelben Manaten figen auch: vermog verfonlichen Rechts, im Dberbaus, mp ein Dberbaus ift.

<sup>\*)</sup> Bergiriche ben nachftholgenben Abiconttt.

## IV.

Sollen die Stände in einer Berfammlung vereint, sollen sie in mehrere Kammern getheilt

## fenn? -

Man stellt wohl auch die Frage also: Soll ben ben Stanten eine gesonderte Abelstammer sepn? — Doch sind bepde Fragen unter sich sehr, verschieden. Man kann eine Theilung der Ständeversammlung in mehrere Rammern begehren, oder zulaffen, und gleichwohl die Abels kammer verwerfen; und nicht minder kann man aus allgemeinen Prinzipien die Einheit der Ständeversammlung fordern, und gleichwohl bep einzelnen Staaten unter gegebenen historischen Berhältnissen eine Abelskammer als nothwendig erkennen, oder wenigstens als natürliche Folge jener Berbältnisse annehmen.

So wie die National, Bersammlung ursprünglich und naturlich nur eine ift, also auch die Bersammlung ihres Ausschuffes, also des Landtages. Gine ung in verschiedene Rorper tann, wo sie als efordert wird, nicht allgemeinen Rechtes, fie tann nur Folge befonderer historisch begründeter Rechte senn: aber sie tann auch eine Einsezung, politischer Rlugbeit, und hier entweder abgeleitet aus allgemeinen Prinzipien oder aus bloger Erfahrung senn. In benden Fällen erscheint sie daber als Abweichung von dem, was na türlich ist, als ein rein positives Berehältnis, oder als einerein fünstliche Einschung, in bepeten Fällen also im Widerstreit mit dem, was der wesenteliche Character der Landstände ist: "natürliches Organ des Gesammtwillens."

Benn jedoch diese vorläusige Betrachtung auf das System der getheilten Rammern ein ungunstiges Estet wirft; so reicht sie gleichwohl nicht hin zur Entscheidung. Denn vielleicht ist es vermög allgemeiner Gründe oder wenigstens vermög gewöhnlich vorhandener Umstände ge, fährlich, ein rein naturliches Organ des Gesammt, willens ins Leben zu rufen; vielleicht muß durch eine fünftliche Demmung desselben die herrschaft des Rechtes verbürgt werden; vielleicht ist das hoch ste, was der beschränkten Menschennatur gefahrlos in politischen Dingen erreichbar ist, eine wohlorganisirte siberale Bormundschaft über das im frenen Zustand unausweichlich ins eigene Berderben fturzende Bolt.

Bon biefem Standpunkt betrachtet man die Berfaffungen, wenn man die Nothwendigkeit mehrerer Rammern im Allgemeinen behauptet. Eine alleinige Ber-

v. Rottede Ibeen.

fammlung, sagt man, sepe ben Eindruden des Augen, blids, dem wechselnden Spiel der Irthumer und der Leibenschaften, der Macht ober den Umtrieben der Par, thepen, ja dem kubnen Wort einzelner Reduer allzusehr hingegeben, als das die Beisheit in ihren Berathschlasgungen vorherrschen könne. Um Stätigkeit in die Gesezigebung, Bedonnenheit in alle Beschlusse, Ordnung und Ruhe in alle Sphären des Staatslebens zu bringen, müsse die Bolkbreprasentation in mehrere Rammern gestheilt, der bedenklichen Regsamkeit der einen durch die Kontrole der andern eine heilsame Beschränkung gegeben, auch durch die vervielsachte Prüfung jedes Borschlags der Einseitigkeit worgebeugt, und die Reise des Entschlusses verbürgt werden.

Giebt man, das Gewicht dieser Grunde anerkennend, die Nothwendigkeit einer boppelten Kammer zu, bemerkt ober, daß der Zweck bloß solche Theilung, nicht eben Abels kammern, enheische, daß eine Scheidung nach irgend einem andern Prinzip — etwa nach den natürlichen Unterschieden des Alters, oder selbst nach der zufälligen Bestimmung des Looses n. s. w. — vielleicht noch beser tauge: so stellen die Freunde der Abelskammer dagegen triumphirend das Benspiel der benden geseigebenden Rathe in Frankreich auf (des Rathes der Alten und der June gen unter der Direktorialregierung), welche allerdings so unrühmlich verschwanden, als sie unklug errichtet wurden.

Sie bemerten, beit, wenn bie gesonberten Rammern nicht gleich prefairen Kortbestandes fenn follen als bas Dapier. worauf bas Gefeg ihrer Ronftituirung gefdrieben ift, ihr Dafen und wechfelfeitiges Berbaltnig auf einer wefente lichen Berschiedenheit ber Elemente beruben muffe, woraus fie gebildet find; alfo auf einer feftgewurzelten burgerlichen und politifden Berfchiebenheit ber Stanbe, aus beren Schoof fie bervorgeben. Diegu biene nun vortreffich die historisch so mobl begrundete Bonberung bes Ubels von bem gemein burgerlichen Stand; indem, mabrend ber legte gemäß ber natürlich ihm binwohnenben regfamen Rrafte unaufborlich nach Berbefferung feines Bus ftanbes; alfo nach Beranderungen ftrebe, ber Mbel, als ber begunftigfte Theil bes Bolfes, fein nachftes Intereffe in ber Befthaftung bes Befigftanbes, nifo in Bertheibigung bes Beftebenben (nach Umftanben aud im Rudgang jum Alten) finde - "ein fefter gels, woran bie Bogen ber gemein burgertichen Unftatigfeit und Reuerungeluft fic brechen mogen."

Wenn diese Theorie ble richtige ist, so besteht bet Triumph der politischen Bautunst darin, die Rrafte des Boiles ober der Bolleslassen durch Entgegenfezung wechtseitig aufzuheben, d. h. durch Nebeneinanderstellung von 4 und — eine o'hervorzubristgen. Soll, was der hemein burgetliche Stand begehet; burch den Adel, und was diefer forbert, durch jenen werhindert werden, so

mare einfacher und ficherer, gar teine Stanbe gu baben : benn ein fleiner Rechnungsfehler ben ber Abmagung ber entgegengestellten Intereffen begangen, wird bie Alliang ber bepben Rammern, und bamit bie Bereitlung bes gangen 3medes bewirten. Much tift fower zu begreifen , wie bie Beisbeit ber Beidluffe burd bie Entgegenfegung ber Intereffen und Leibenfcaften moge verburgt Es fann gefcheben, bag bie benben Rammern fich wechfelfeitig gerabe im guten binbern, mabrent fie vielleicht jum ubeln fich vereinigen. Denn eben burch bie Trennung ift ibr Standpunft einfeitig geworben. das gemeinsame Ziel ift ibren Augen entrudt, und in ben Grundmarimen ewig verfcbieben, mogen fie nur gu. fallig im Ginzelnen übereinstimmen. Dem Spiel bes Bin falls aber foll nicht ber Musichlag ber Bergtbungen vertraut werben. Beife, gerechte und beilfame Befdluffe werben gefant, icabliche werben verbinbert-werben, wenn: a) die vorgefdriebene Form ber Berathung, Die Befonnenbeit ber Ermagung und die Reife ber Entichliefung möglichft gewährleiftet, b.) wenn etwa in ben aller. wichtigften Dingen ber Ration Selbft, b. b. ben Urversammlungen, bie legte Entscheidung vorbehalten; am einfachften aber c.) wenn bie Regierung mit binreis denber Starte ausgeruftet Ift, ben moglichen Berirrungen ber Bolfereprafentation bemment entgegen gu treten.

Diefer Regierung alfo fallen ber Ratur und bem 3med gemaß alle Rechte anbeim, welche gefahrlos

bem Bod f (aber beffen Ausschuß) nicht mogen überlaffen bleiben. Die Aufftellung einer britten Dacht, welche ba eine Dittelmacht zwifden garft und Bolt fene. verwirrt die Berbaltniffe, anftatt fie ju regeln, und es if unmoglich, zwifden ben naturlich fic berubrenden Rechtsgebieten bes Gurften und bes Boltes noch ein brittes ju errichten, ohne entmeber Bem Gurften, ober bem Bolt, ober vielmehr, ohne bem Rurften und bem Bolf einen Theil bes naturlich Ihnen Bebubrenden ju entreifen. Es ift alfo bie Abelstammer, je nachdem ibre Rechte beftimmt werben, entmeber ein Clement ber Regierung, wo nemlich Furft und Abel in bie Regierungsvechte fich theilen; aber eine rein antipopulaire Macht (wo fie bie Mutubung ber Bolft; Rechte bemmt, oben einen Theil berfelben tum Boraus får fic ansprict) ober endlich ben bes jugleich, (me fie nicht minder bas Bolt als ben Furften beforantt - ).

Siernach wird die veine Theorie die Abelstammern sober in gewöhnlicherem und allgemeinexem Ausbruck die erste Kammer ber Rationalreprafentation) benjenisgen Staaken überlaffen, deren Regierung zu wenig Macht hat, um für Sich allein die reprafentative Bolfsgewalt in den gebührenden Schranken zu erhalten, oder denjenisgen, welche die Regierung Seibst den handen des Bolksausschusses pertrauten. Ben folden ist eine Beschräntung der Bolls. Gewalt durch Errichtung eines Senates

(ob erblich ober wahlbar) nothig, und das Ariftot'ra, tifce Pringip mag alebann ben Abgang bes Monar-chifchen erfezen. Ben uns, unter ber einfacherern und sicherern monarchischen Form, und unter Erbe Fürsten ist ber Thron allein start genug, ober foll es seyn gegenüber bem Landtag. Das weise geregelte Recht, benselben zusammenzurufen, zu vertagen und aufzulösen, und bas unbeschränfte Recht des Veto reichen allein hin, jede Gefahr zu entfernen.

Wher die Abristammer, wenn fie auch nicht Be burfniß für die Ration, ja als politische Ginfesung ben alfgemeinen Pringipien entgegen ift; fann vielleicht unter gegebenen biftorisch en Berbate niffen als besonderes Recht vos Abels geforbert werben, ober all natürliche Folge bestehender Rechts verschlebenheiten zwischen Avel und Bürgerschaft.

Wo folche Rechtsverschiebenheit eine polttische ist, b. h. wo dem Abel ein vorzüglicher Antheil an der Staats. Gewalt konstitutionsmäßig zusteht, da geshört er in fo fern (was wir, als wesenkliche Underscheidung, wiederholt bemerken) zu dem kunftlichen Drgan des Gesammtwillens, d. h. zur Regierung, und also nicht mehr zum Voll. Eb muß dann freylich, wenn er auch gleichzeitig wie der Bellsausschuß sich verssammelt, in einer gesonderten Kammer sten; weil

eine wahre Gemeinschaft ber Berathung, umb bes Willens auch eine Gemeinschaft ber Berathung, umb bes Willens auch eine Gemeinschaft ber Rechte voraussett. Die Abelsu kammer ift bann etwa ein Rollegium von gemischten Patut, welches namlich theils zur Regierung und theils zum Bolt gehört, und bie ihm in folder gedoppetten Giogenschaft zustehenden also ganz besonderen Rechte auch gefondert ausübt. Es ist übrigens einkeuchtend, bas Berihältnisse bieses Art in der Regel nur dem diffentlichen, nicht aber dem Privat-Recht angehören, das also — wosern ein privatrechtlich gültiger Titel nicht ers wiesen vorliegt — ihre Abandebung der gesetzgebonden Da acht stebs frey bleibe.

Benn die Borrechte des Abels nicht rein politis
iche, sondern bloß burgerliche find, d. h. in vorzüg, licher Theilnahme an den Bortheilen oder in geringerer Theilnahme an den Lasten des Staates bestehen; so wird die Sonderung der Adelstammer zwar nicht nothwendig, doch dem Interesse des Adels gemäß sein. Denn auch solche Borrechte stehen ihrer Natur nach mehr unter der Herrschaft des öffenklicher als des Privatrechtes? Sie sind also Fröstentheils und der Regel nach widerruslich durch dieselbe Gewalt, welche sie zeitlich gewährte. Diese Gewalt ist abermals die gesetzgebende; und darum eben heischt das Interesse des Adels, daß er in einer geson, dertem Kammer size, weil er nur in dieser gleich kräftig wie sein Gegner, in der all gemeinen Bersammlung

aber, worin bie meisten Stimmenden gemeinburgerlich, baber jenen Borrechten abhold sind, nothwendig schwächer ift. Dieselbe Ursache aber, welche dem Abel die Sonderung, macht hier den Burgern die Bereinbarung erwünscht; und es wird anch der Abel durch den Zeit, geist ausgesordert, solchem gemeinburgerlichen Bunsch sie zu fügen. Fern sey übrigens von dem Landtag die Herrschaft der Gewalt über das Recht! Bas als wahres Recht sich darstellt, habe nie eine einzige Stimme gegen sich, geschweige die Majorität! — Dann wird eine itio in partos (die sonst vernunftgemäße Schuzewehr des überstimmten Rechts) niemals Plaz sinden, und noch weniger eine bleibende Trennung der Kammern noth thun \*).

<sup>)</sup> Das im Tert Gesagte ift auch in allgemeiner Anwendung mabr. Richt nur Abel und Gemeine, fonbern auch Geiftlichteit und gapen, Barger und Bauern follen vereis nigt in einer Rammer figen. Bur Sicherung ber Rechte ber Stanbe ift bie Trennung unnothig, benn bas bochfte und ein= leuchtendfte Gefammt : Intereffe ift bie Beitighaltung aller Rechte. Das wahre und ertaffnte Recht finbet alfo in ber ver einten Rammer feine naturlichften Schugrebnes. Da= gegen follen blog befonbere Intereffen nicht gur Rlippe werben får weise Entwurfe; fie muffen bem Intereffe ber Gefammtbeit ober ber Debreren weichen. Much murbe bas Pringip ber Trennung bes Lanbtage nach ben besonberen Intereffen , mit Ronfequeng burchgeführt, eine enblofe Spattung bemirten ; den nicht nur Stände, (und wie viele und wie bunt burdeinanber Laufende Stanbe gablet bas Bott!)

Wolklammer vortheilhaft auch für ben Burger ware. Wenn nämlich in einem Staat ein sehr gablreicher, ober durch großes Besigthum zu vielen Stimmen berechtigter, durch Ehrenvorzüge glanzender Abel varhanden ware, so möchte zu befürchten seyn, das ex in der vereinten Rammer — durch Gewinnung auch nur Einiger der etwa schwachen oder bestechlichen Deputiraten — die Oberhand erringe, und durch die Majorität der zusammen gezählten Stimmen aristofratische Gesetze gebe; während in der rein bürgerlichen Rammer die Majorität ihrer Ratur nach demofratisch ift, und durch ihren bloßen Millen die ihr nachtheiligen Bestrebungen der Abelstammer vereitelt.

In Begiehung auf ben Gurften erfcheint bie Abels. fammer, fobalb fie als unnothig erfannt wirb, fogleich

auch Provinzen und Bezirte haben ihre besonderen Interessen. Man mußte zulest jeden Deputirten in eine
besondere Kammer weisen. Wie sollte dann die Schlußfassung
geschehen? Mussen alle Kammern zusammenstimmen zur Bewirtung eines Schlusses, so haben wir nicht viel bessered als das
kiderum Verk der polnischen Reichtigge. Entschelbet aber die Mehrhe it der Kammern, so ist die Sonderung für die Dissidenten wirtungstos und also zwedtos geschehen. Aber sie hat durch Lädmung des Landtages, durch Tobtung des rein patriotischen Gemeingeistes, durch feindselige Gegeneinanderstellung der Partikular-Interessen einen unheitbaren Schaben gedracht.

als fcablic. Denn ihr ift bie Macht verlieben, bem vereinten Berlangen, bes Farften und bes Bolles, heme mend entgegen zu treten, und bas Intereffe eines privis legirten Standes zur Klippe zu machen, woran bie Bunifche ber Regierung, wie bie Bunfche ber Gesammtheit scheitern; ———

Bon mas irgent fur einem Stanbpunkt man bie Abelstammer betrachte, fo erfcheint ibr Bort beil immer nur einfeitig und von jufalligen Berbaltniffen ubbangenb; ihr Dachtheil bagegen - als bem Gangen brobend und auf naturgemaffen Grunden rubend allgemein und fast nothwendig. Ihre rechte liche Bafts tann auch nur eine rein positive (biftos rifthe ober gefezliche) fenn, mahrend die ungetheilte Reprafentation fon naturliden Rectes, b. h. ohne alle Borausfegung fatt findenb, weil rein vernünftig ift. Das Benfpiel Englanbs, welches man ewig uns entgegen ruft, ift bier ohne alle Bebentung. Das brittifche Dberhaus, nach ben bisher entwidelten Begriffen, erfceint nicht als ftanbis fche Rammer; es besteht in gang anderer, wenigstens in gemifchter Gigenfchaft, und mit unferer Theorie im Aber mare biefes auch nicht, fo fagen wir: Eine Berfaffung tann nach ber Gefammtwirfung aller ihrer Bestandtheile gut, wenigstens vergleichungeweis gut fenn, ohne bag jedes Glement lobenswerth auch fur fic

felbft feb. Es mag ja ein Uibel bem anbern als Gegene gift bienen, alfo beilfam werden: vereinzelt angewandt ift es Gift. Alfo nicht eine vereinzelte Ginfegung Engilands burft 36t als unübertreffbar preifen, und unferen Bunfchen ale Wiberlegung entgegenftellen; fonbern bie gange Ronftitution, und bagu noch alle übrigen innern und auffern Berbaltniffe jenes gludlichen Canbes, mußt Ihr uns anbieten, wenn Gure Argumente von Rraft fenn follen. Und auch bann noch bliebe berabmurbigend fur ben Beift bes 19ten Jahrhunderts, und fur unfere vielen edlen, ber Dunbigfeit entgegenreifenden Bolter, bie er erleuchtend burchweht, anzunehmen, nichts weis feres und befferes moge von biefen beute er. fonnen und ertannt merben, ale mas fenen ftolken finfus . lanern, mabrend ber Berruttung finfterer Sabrbunderte, mehr bie zufällige Bertettung von Umftanben, als ber eigene politifde Scharffinn gebracht bat.

Bis jedoch die Ansicht von dem Borzug der unger theilten Standeversammlung den Sieg erringt, welchen die nimmer zu ertödiende Kraft der Wahrheit ihr für die Zufunft verheißt, möge — dem Burger Badens ift solche hoffnung erlaubt — der Ehrgeiz der außerlich ger sonderten Kammern senn, gleichwohl vereint durch dens seift und durch Gemeinschaft der Zwecke, zwerscheinen! Beide erfülle der Geist der Eintracht und ber Uneigennügigkeit, die Liebe des Fürsten und bes

als fcablic. Denn ihr ift bie Macht verlieben, bem vereinten Berlangen, bes Farften und bes Bolfes, bemomend entgegen zu treten, und bas Intereffe eines privis legirten Standes zur Klippe zu machen, woran bie Bunifche ber Regierung, wie bie Buniche ber Gesammtheit scheitern; ——

Bon mas irgend fur einem Standpunkt man bie Abeletammer betrachte .. fo ericeint ibr Bort beil immer nur einfeitig und bon jufalligen Berbaltniffen ubhangenb; ibr' Dacht beit bagegen - als bem Gangen brobend und auf naturgemagen Grunden rubenb aligemein und fast nothwendig. Ihre rechts liche Baffs tann auch nur eine rein positive (bifto) rifthe ober gesezliche) fenn, mabrent bie ungetheilte Reprafentation fon naturlicen Rectes, b. h. obne alle Borausfegung fatt findend, weil rein vernünftig ift. Das Bepfpiel Englands, welches man ewig uns entgegen ruft, ift bier ohne alle Bedeutung. Das brittifde Dberbaus, nach ben bisher entwidelten Begriffen, erfceint nicht als ftanbis fche Rammer; es besteht in gang anderer, wenigstens in gemifchter Gigenfcaft, und mit unferer Theorie im Aber mare biefes auch nicht, fo fagen wir: Eine Berfaffung tann nach ber Gefammimirtung aller ibrer Bestandtheile gut, wenigstens vergleichungeweis gut fenn, ohne daß jedes Element lobenswerth auch fur fic

felbft feb. . Es mag ja ein Uibel bem anbern als Gegene gift bienen, alfo beilfam werben:" vereinzelt angewandt ift es Gift. Alfo nicht eine vereinzelte Ginfegung Engilands burft 36r als unübertreffbar preifen, und unferen Bunfchen als Wiberlegung entgegenftellen; fonbern bie gange Ronftitution, und bagu noch alle übrigen innern und auffern Berhaltniffe jenes gludlichen ganbes, mußt 3hr uns anbieten, wenn Gure Argumente von Rraft fenn follen. Und auch bann noch bliebe berabmurbigend fur ben Beift bes igten Sabrbunberts, und fur unfere vielen edlen, ber Dunbigfeit entgegenreifenden Bolter, bie er erleuchtend burdweht, angunehmen, nichts meis feres und befferes moge von biefen beute er. fonnen und ertannt werben, als was fenen ftolgen Bnfus . lanern, mabrend ber Berruttung finfterer Sabrbunderte. mehr bie zufällige Bertettung von Umftanben. als ber eigene politifde Scharffinn gebracht bat.

Bis jedoch die Ansicht von dem Borgug der ungestheilten Ståndeversammlung den Sieg erringt, welchen die nimmer zu eridotende Kraft der Wahrheit ihr für die Bufunft verheißt, möge — dem Burger Badens ift solche Hoffnung erlaubt — der Ehrgeiz der außerlich ger sonderten Kammern senn, gleichwohl vereint durch dens seift und durch Gemeinschaft der Zwede, zwerscheinen! Beyde erfülle der Seift der Eintracht und ber Uneigennüsigkeit, die Liebe des Fürsten und des

Baterlandes! Benber Biel fepe das Recht, die gefifice Frenheit und das Gemeinwohl! Bepber Lohn die Bufriedenheit aller guten Burger! ---

## V.

Won näheren Bestimmungen. Insbesondere vom Wahlgesez.

Bir haben die allgemeinen Grund faze über des Wefen der Landstandschaft, und über die Zu sam, men sezung der Landstandschaft, und über die Zu sam, men sezung der Landstands aufgestellt. Es waren soldes allgemein staatsrechtliche Prinzipien, zum Theil angewendet auf historisch begründete Berhältnisse. Aber diese Prinzipien müssen ind Leben geführt, durch organische Greize verwirtlicht werden. Ein gewisser Spiele nam ist hier der frepen Berfügung des Gesetzgebers affenzum ist hier der frepen Berfügung des Gesetzgebers affenzem mag, unbeschadet dem allgemeinen Recht, manches einzelne so pder anders geordnet werden; und positive Bestimmungen über Alles, was die Philosophie allgemein kültig nicht bestimmen tann, sind nothwendig. Aber, leicht mag auch jene frep gegebene Sphäre vom Gestzgeber überschtzitten, und durch — angeblich bloß organische oder

formelle — Berordnungen ben Dauptprinzipjen gu nahe getreten werben. Es fep und exlaubt, einige hieher ges borige Fragen zu erörtern. —

1.) Sollen bie Bolfs = Deputirten von den Bürgern unmittelbar, oder follen fie von ernannten Bahlmannern gewählt werben? —

Benn - bey vorausgefegter Bollburtigfeit ber Reprafentirten - bie reprafentative Gigenschaft eines Ab. geordneten nicht uber ben Rreis Derjenigen binausreicht, Die ibn gewählt baben, fo folgt, bag ber mabre Repras fentant-nur in ben Ur . Berfammlungen tonne gewählt werben. Wo alfo bie Ur - Berfammlungen blog Bable manner ju ernennen baben, und erft biefe bie Der putirten; ba verschwindet ber Charafter achter Reprafen. Bobl tonnen bie Bablmanner, als bie eigentlichen und unmittelbaren Bolfereprafentanten einen ihnen fommittirten Aft ber Gewalt vollgultig aububen, alfo auch Gemaltstrager ernennen, ober burch ibre, tonventionel ober gefeglich fraftige Stimme Diejenigen bestimmen, welchen man vermog politiver Einfezung zu geborchen babe, ober bie fur Organe bes Boltswillens zu achten fepen. Diefes alles tann mile tig gefdeben, meil es von milltubrlicher Beftime mung abbangt. Rur gegen bie Ratur und gegen bie

ewige Babrbeit ber Dinge vermag ble menfoliche Billfubr nichts. Jene Ernannten find alfo mobl Gemalthaber, Regierungsglieber, Magiftrate; ia fle mogen auch Boltereprafentanten beißen, aber fie find es nicht. Es ift ja felbft ben ber unmittel. baren Ernennung in ben Urversammlungen bie Repras fentation niemals gang volltommen, b. b. die Billens. mennung ber Reprafentanten ift nie burchaus iben. tifd mit jener ihrer Rommittenten: aber wo bie Babl nur mittelbar, burd erforne Babimanner gefdiebt; ba ift man aus dem Cand ber Babrbeit vollig in jenes ber & ift ion übergetreten, und es ift abers male bloger Bufall (unter einigen Umftanben ofter unter andern feltener eintretenb) wenn bie Bemablten ben Ur . Bablern gefallen, bloger Bufall, wenn fie ben mabren Billen berfelben aussprechen. trauen und Liebe, Die Bestimmungsgrunbe achter Babl, geben nicht uber bie Perfon binaus, bie ibr unmittelbarer Begenstand ift. Da gilt feine weitere Unweifung. Rur mein Gewählter ift mein Mann; Ben er weiters mablt, ber ift mir fremb, ja tann mir gumiber fenn. Gang andere Unfichten und Intereffen find es, welche bie fefundairen Bablmanner, als welche die Urmabler leiten. Jene, als gum Theil Statt nach ber Stelle ftrebend, verwerfen gern ihre Stimme an den Unbebeutenbften ber Ranbibaten; ober fie laffen vom Parthengeift, ber im engeren - Rreis weit wirksamer als im weitern ift, sich beherrschen, ober sie geben sich ben durch die kleine Zahl der Wahls manner ermunterten frem den Einstüsterungen und Umstrieben hin. Goviel ist gewiß, daß aus der Wahl durch Wahlmanner meistens ganz andere Deputirte hers vorgehen, als aus den Wahlen der Urversammlungen wurden hervorgegangen senn. Es mag solches — je nach dem Rulturstand des Wolkes, oder dem Grad seiner poliseischen Reise — mitunter gut senn; aber es ist ein foldes Boll dann als noch unmundig zu achten, es hat noch kein wahres politisches Leben, noch keine wahre Repräsentation.

Die Einsezung ber Bahlmanner, — fo scheinbar unterstüt sie burch mancherley Unbequemlichkeiten ber Wahl burch Urversammlungen ist, und so Gewichtiges man bafür — zumal ben großen Staaten anführe, ent, balt gleichwohl in ihrer Wefenheit eine sehr gefährliche Ausslehnung wider be Prinzip einer wahren Boltsrepra, sentation, also ber wahren Frepheit; ja sie kann, wenn sie weiter geführt wird (und keine Schranke läßt, sich ihrer konsequenten Erweiterung entgegenstellen) ben Lob aller Frepheit hervorbringen.

Rur in einem einzigen Sinn und in fehr beschränfter Unwendung wird die Bahl durch Bablmanner mit ben achten Pringipien vereinbar jepn : Wenn namlich und in

fo fern einzelne Burger - wegen Abgang bes Bers mogens ober Steuertapitals - als gu einer vollen Stimme in ber Urverfammlung nicht berechtigt erfcheinen, fondern nur burd Ronfurreng von Debreren eine volle Uibergll namlich wird nothig fenn, Stimme ermacht. um ber Dolofratie ju begegnen, die gang Bermogenklofen - als welche nicht felbftftanbig, alfo nicht fren in ber Stimmgebung find, und feine Burgicaft fur ihre Unbanglichteit ans Befannntin. tereffe geben - von ben Bablen, b. b: von bem aftiven Bablrecht auszuschließen. (Benn be Stgat bann von hibnen auch nichts fordert, ober bod nur folde perfonliche Leiftungen, welche bie billigen Bedingungen bes perfonlicen Souzes, und burch allgemeine Befege regulirt find; fo merben fie uber folche Mus. foliegung fic nicht beflagen. Sie finb. teine Mitton, nairs bes Staates, fonbern blog beffen Schuglinge). Aber zwischen Ihnen und ben Bollberechtigten (und als vollberechtigt muß Jeber gelten, bem- ohne perfonliche Dienstpflichtigfeit - aus Beffg ober Gewerb ben felbfte ftanbigen Unterhalt giebt) mag - um auch bie außerften Unspruche ber Demotraten moglichft ju befriedigen eine mittlere Rlaffe angenommen werben, bon Sole den, die mobl einiges, bod nur ungureichendes Gintome men aus Befig ober Induftrie gieben, und alfo mobi einige, bod nicht hinreidende Steuer gablen, und bereit alfo' mebrere miteinanber far Ginjen geften Tounen.

Dieselben würden alsdann Einen aus ihrer Mitte aus, schießen, der in der Urversammlung in ihrer Aller Namen und also mit einer vollen Stimme wählte. Doch fordern wollen wir eine solche Einsezung nicht; sondern nur sie zugeben, oder auch als Aunäherung zur möglichst reinen demokratischen Repräsentation in Barschlag bringen, etwa auch als rechtlich mögliches Bordengungsmittel gegen die, bep völligem Ausschluß der Armen schwer zu hemmende, Aristokratie des Reichthums.

Bo übrigens die Wahl durch Bahlmanner statt findet, da wird der dagegen ausgesprocene Tadel in demeselben Grade mehr oder meniger gultig sepn, als die Zahl der Wahlmanner klein oder groß ist. Je mehr Bahle manner ausgeschoffen werden, desto mehr nahert sich das Geschäft einer wahren Bollswahl, je weniger Bahle manner sind, besto unzuverlässiger, von Spiele zufälliger Einwirtungen abhängiger, vom Geist einer wahren Respräsentation entfernter werden die Wahlen sepn.

2.) Bie groß foll bie Bahl ber Stanbe. Glieber fenn? -

So groß wenigstens, als die Bahl der Urverfamme Tungen, b. h. ber unmittelbaren Bahlbegirte Denn ba aus der Bahl mittelft gewählter Bahlmanner Aeine wahren Reprasentanten, sondern bloge Gemaltstrager \*) bes Bolles bervorgeben, fo mus jede Urverfammlung wenigftens einen Reprafen. tanten mablen, bamit bie gange Ration vertreten erfcheine. Zwar vermehrt fich baburch in einem großen Staat Die Babl ber Bertreter auf eine, mitunter bebenfliche, unb immer laftige Beife. Doch mogen bie Urverfammiun een vergrößert werben. Go viele Gemeinden ihre Stimmen gufammentragen tonnen ju einem Scrutinium (und ben geboriger Borficht tonnen auch bie Stimmzeb. bel mehrerer Burger von Ginem vorgelegt, ober die 216. ftimmungen ber einzelnen Gemeinden und Quartiere nad. einander gefammelt, und baraus ein allgemeines Refultat gezogen werben) fo viele mag man zu einem Bable begirt ichlagen. Warum follten nicht 5 bis 6000 - ja in febr vollreichen Gegenden mohl 10,000 - Stimmberechtigte bergeftalt ju einem Dablfollegium vereinigt werben? - Go weit ju.geben ein Burger fich gefallen lagt, um Recht zu nehmen vor feiner Berichtsbeborbe, ober um ben ben Abministrativ , Stellen feine gewöhnlichen

<sup>\*)</sup> Ein Repräsentant ift frentich auch Gewaltsträger, und ein Gewaltsträger mag, in juribischem Sinn, auch Repräsentant
heißen. Wir aber reben hier von natürlichen Stellvertretern, b. h. die es in Wahrheit, nicht in bloßer Fittion
ober positiver Bestimmung sind. Misverstehen
wird uns wohl Niemand, der uns nicht misverkehen will.

Intereffen gu verfolgen : fo meit mag er auch geben, um bem Dann feines Bertrauens bie Dablftimme gu geben. Benige werden gurudbleiben ober auf ihr Stimmrecht verzichten, fobale bas politifche Leben recht ermacht ift. Behntaufend Stimmberechtigte (b. b. vollburtige Manner), fezen wohl 50,000 - Seelen voraus, wornach auf eine Million ber Bevollerung 20 Abgeordnete tamen, und ein Reich von 30 Millionen Ginwohnern, beren boch nicht mebr als 600 batte. In mittleren und fleinen Staaten aber tonnten Urfollegien von nur 2000 bis 1000 Stimmen fenn, ohne bie Rammer ber Abgeordneten gu überfüllen; und es murben biefelben Stoaten bann jenes. gludlicheren und naturgemafferen Berhaltniffes fic erfreuen, wornach nicht nur von ben Burgern unmitteli Lar, fondern auch von Jedem in bem Rreife feiner gewohnlichen ober boch leicht moglichen Befanntich aft tonnte gemablt werben. In großen Staaten muß, was Die allgemeine Bolfereprafentation, wegen ber verhaltniß. maßigen Bahlbefdrantung, an Bollftanbigteit verliert, burd Provingialftanbe erfegt werben.

Bu ber Bahl ber Deputirten gefellt fich bann woch jene ber Biril. Stimmführer, welche jedoch, wo nicht fehr kleine Wahlbegirke find, wo bemnach bie eine Staats. Attie vorstellende Steuersumme die Gren. gen eines bloßen Privatvermögens naturlich überschreitet, nicht baufig seyn werden. Wo es aber mehrere so große

fezung giebts, unter welcher ein Bahlzwang rabblich — als minderes Uibel — erscheint: wenn namlich ein oder der andere Stand durch die Natur der ihm zu Gebot stehenden Mittel, oder auch durch Schwäche, Feilheit, Abhängigseit oder Berderbniß der übrigen Stände, die Bahlen zu bes herrschen, also für feine Glieder allzu viele Stellen am Landtag zu erwerben vermöchte. Wir sezen aber bem unserer Behauptung wahrhaft frene Bahlen voraus, also Selbstständigseit der Bähler; und wo die se statt sindet, da werden ohne Gebot oder Berbot die meisten Gewählten den Klassen der Bähler angehören, der Landtag baher immer eine treue und auch bildliche Darstellung des gesammten Boltes sepn.

Aber eine noch wichtigere und folgenreichere Beschräntung der Bahlbarteit als nach Stand oder Rlasse
ist jene, welche nach dem Bermögen der zu Bahlenben geschieht. Die meisten Schriftsteller fordern dieselbe;
die meisten Constitutions, und Bahlgeseze haben sie ausgesprochen; und sie ruht allerdings auch auf einem-natur,
lichen Grund. Die Nation näulich mag billig eine Bürgschaft dafür verlangen, daß Diejenigen, welche in ihrem
großen Rathe sizen, dem Gesammt interesse treu und
persönlich ergeben sepen. Diese Bürgschaft aber giebt das
Bermögen und zumat der Grundbestz. Wir Selbst haben
in Rücksicht des gelehrten Standes (in so fern er, als
Solcher, Repräsentations-Ansprüche erhöbe) das nämliche

bemertt. Much in allgemeiner Anwendnung erfceint uns rathlich, (d. h. aus politischen — nicht aus Redt 6 . - Grunden abgeleitet,) überall Die Befdrantung nach bem Bermogen ober nach ber Steuersumme eintreten ju laffen, wo immer das aftive Bablrecht allen Burgern unbeschränft, auch ben Bermogenslofen! ertheilt, und bann wo ber Gewählte an feine Inftrute tion gebunden, und feinen Rommittenten nicht vera antwortlich ift. Ben folder Bestimmung namlic ift die Babl - weil in ber Band ber Burgibaftelos fen, leicht beweglichen Denge - nach ihrem Beift febr unguverläffig; und bie Bemablten, wegen bes unbedingten Rompromiffes auf ihren Billen, find herren ber Gesammtheit. Da wird es alfo nothe ` wendig, burd Beschrantung ber Bablbarteit einen Damm aufzuführen gegen bie Gefahren ber Pobelberricaft. und von bem perfonlich unverpflichteten Deputirten eine Art Real . Caution - wenn nicht fur feine Ges finnung, boch fur fein Intereffe - ju verlangen; es wird nothig, felbft bie "Ariftibeffe" von ber Lifte ber Bablbaten auszuftreichen, bamit nicht bie "Sansfulotten" - und, burd Sie emporgetragen, bie Canterre's und Robespierre's - fic auf. fowingen.

Indeffen ift nicht zu vertennen, bag felbft in biefem Sall bie Befdrantung ber Babbarteit ein Uibel bleibe,

wiewohl ein nothwendiges Uibel zur Berhütung eines noch größern. Je enger der Kreis der Wählbarkeit, desto schwes ver eine glückliche Wahl. Die innern und wesent lichen Eigenschaften, die man billig von einem guten Deputirten werlangt, sind überhaupt selten. Das Steuerkapitat erzeugt sie nicht, und ersett sie nicht. Die Wählderzeugt sie nicht, und ersett sie nicht. Die Wählderzeugt sie nicht, und ersett sie nicht. Die Wählderzeit auf die reichsten Bürger beschränken, heißt wie nach der Strenge des Gesesse menn Zehntheile oder wenn und neunzig Dunderttheile der Talente und Bürgerstugenden von dem edelsten Kreis der Wirksamseit ause schließen, und zugleich das — ohnehin natürlich vorhandene, und in der Sphäre der aktiven Wahk selbst rechtsbes gründete — Uibergewicht des Reichthums dis zur gehäss spillten und verderblichsten Geld Aristokratie gestellich erhöhen.

Diesen großen Gesahren, auf bepben Seiten, ware vorgebeugt, wenn nur die nach dem Vermögen selbstestandigen Burger (Bgl. oben S. 80) eine attive Wahlstimme besäßen, und Denselben hernach frey bliebe, zu wählen Ben sie wollten. (Benigstens in dem Kreis der gleich Selbstständigen; doch besser ohne alle Beschräntung — weil nur hied urch das haxte der Ausschließung vom attiven Wahlrecht für die Armen aufhört). Wer durch die Mehrheit eines Tolchen Wahltollegiums berusen wird, derselbe kann nicht verdächtig senn. Bey Einzelnen wird wohl

fwas ben ganzen Alaffen keint Amwendung findet) burch berverleuchtendes Talent und durch erprobte Tugend der Bermögens Abgang erfest; und wo foldes der Ball sey; das wird aus dem Bertrauen und aus der Liebe der selbste stad mird aus dem Bertrauen und aus der Liebe der selbste schliegen Wässer fund. hterin liegt eine sicherere und edlere Burgschaft als in der Steuersumme; und sollten je die Wähler sich getäuscht sehen, so läge das Borsbeugungs oder das heil. Mittel in ihrem Necht des Instruktionsertheilung und der Zurechtweissung, endlich in der in kurzen Fristen wiederkehrend den Wahl. Ein auf diese Art gedilbeter, und auf diese Art kontrollirter Landtag wird weder artitostratischen noch ochsokratischen Geistes, sondern erfüllt von dem edelsten und reinsten Bolksgeist seyn.

Aber welches ift die zwedmäßigfte Frift zur Erneuerung ber Wahl? — 3men Rudlichten, vereinbart, geben hier bas Gefez. Die Bollsreprafentation soll eines möglichst staten Ganges, durch Ersahsrung wie durch Grundsaje geleitet, ohne plozlichen Bechsel der Richtung, besonnen, standhaft, consequent zu ihrem Biel ausstreben. Aber sie soll auch in jedem Augensblick den wahren Bollswillen treu aussprechen, eine zuverlässige Bertunderin der lebendigen öffentlich en Wen nung und des edleren Zeitgeistes senn. Diesen bepben Forderungen wird entsprochen, wenn der Landtag zwar oft — 3. B. alljährlich — boch, den Fall de-

Diffalvirung ausgenommen, niem als vollständig, erneuert wird, und wenn die Deputirten immer und und beschränkt wieder mahlbar sind. Eine genaue Beschimmung kann freylich bier die Theorie nicht geben; sie bleibt abhängig vom subjektiven Ermeffen. Rur sowiel mag man behaupten, daß, wenn die Erneuerung jedesmal nur zur hälfte oder gar unter der Dalfte geschieht, und dann die Erneuerungsfrist nicht fehr verkurzt wird, der wahre Bollswille dann leicht erdrückt werden kann durch den Irrthum, durch den Schlendrian, oder durch die Korruption der alten. Majorität, und daß alsdann — im Gegensaz mit dem Ständen die Oberhand gewinnen, und alles Gute vereitlen kann.

4.) Sollen Staatsdiener mahlbar fenn?

Landstånde find ein Ausschuß bes Bolles gegensüber der Regierung. Hierin liegt, daß die Regierung wierin liegt, daß die Regierung felbst (ber Fütst im wegten Sinn des Bortes, also ob aus einer oder aus mehreren Personen bestes hend) feinen Siz darin habe, (s. oben S. 62) also auch die Diener und Stellvertreter der Regierung als Solche, die Regierungs Stellen und Beamten als Solche nicht. — Aber der Beamte ist ja nicht bloß

Diefes, er ift auch Burger, oft auch Gigenthumer, und bireft feuerpflichtig. Gollte er nicht in biefer Rud. fict mablberechtigt und mablbar fenn ? - Allerding 6. in fo fern feine Gigenfchaft als Burger nicht untere brudt ober verfcblungen wird von jener bes Regies rungs . Beamten, und in fo fern er noch jene Selbit. ftanbigteit bepbebalt, welche gur burgerlichen Bolle burtigteit, b. b. gur Musubung bes vollen aftiven Bure gerrechts bie unerlagliche Bedingung ift. hier tommt nun bas Deifte auf die Ratur ber Stelle und auf die Ratur ber Berfaffung an. Gine Stelle, melde mirtliche. perfonlice Gewalt verleibt, ift mit ber Ausubung des aftiven Burgerrechts und mit bem Umt bes Bolts. vertreters weniger vereinbarlich als eine folde, bie fein Recht bes Befehlens giebt, fonbern etwa nur in gewaltlofer Aufficht, Lebre, Rechnung u. f. m., ober auch in un. tergeordneter Dienftleiftung (boch unbeschabet ber perfonlicen Abhangigteit jenfeits ber Dienftgefcafte) beftebt. Auch ben wirflich exefutiven ober eigent. licen Regierungsftellen mag bie per fon lice Gewalt (alfo auch) ber bebentliche Ginflug auf Babl und Berathung) verschwinden, wenn burch eine weife Berfaffung bas Gefeg, als moralifche Dacht, gur Alleingebie, terin erhoben, und ber Begmte blog Diener, Bollftreder bes Befeges ift. Unter benfelben gludlichen Berfaffungen, welche bie perfonliche Racht bes Beamten bintanbalten, ift auch feine eigene Gelbftftanbig'teit gefichert.

Erift nur der Diener bes Gefezes und nicht bes Furften. Er ift sicher und unantaftbar, so lang er bem Wefes geharcht. Es ift ihm also moglich zugleich Burger und Beamter zu sepn \*).

So viel oder wenig indessen bieses munichenswerthe Berhaltuis Plaz greise, so tann es streng rechtlich pur auf das Recht zu mablen, nicht aber auf jenes ges mählt zu werden (d. h. durch freye Stimmen) einswirten. Man tann zugeben, das Executiv Beamte sich alles Einstusses auf die Ausübung der attiven Burgere rechte, also auch auf die Wahl der Deputirten enthalten sollen. Auch von einem Anspruch aus Ernennung

<sup>\*)</sup> Ben bem Dilitar (ben bem ftebenben namlich, benn ein anderes gilt von ber Landwehr) trifft benbes, perfonliche Sewalt von einer, und blinber Gehorfam von ber anbern Beite, in einem fo boben Grabe gufammen, bas ben ibm bie Ausübunge bes aftiven Burgerrechts bebenflicher als bey jeber anbern Ard bes Staatsbienftes wirb. Auch haben wir allerneueft bas Boierifche Militar fich feverlich vom Konftitus tionseib los fagen gebort. Attiver Burger und gleichmohl unverpflichtet burd bie Berfaffung fenn, mare widerfprechend. Bichtige Kolgerungen mogen aus biefer Lebre gezogen werben. Bir überlaffen Unberen, fie auszus fprechen. Rur amen Fragen fepen uns erlaubt: Ift es ber Ration gleichgultig, wenn ifte fraftigften Cohne aus ber Barger : Rolle geftrichen werben? und wie fann es Shulbigfeit bes Burgers fenn, baf er bem Bar: gerrecht entsage?4

welchen ohnehin Reiner hat — wird nie eine Rede fenn. Aber die Fabigteit, mithin das Recht, durch die frepen Stimmen der Wählenden gewählt zu werden, dies wird nicht aufgehoben durch jenes Berhältnis. Ein seder vollburtige Unterthan, welche Das (mundige) Bolt auf wahrhaft frepe Beise zu Annem Stellvertreter wählt, ift naturlich rechtsträftig berufen; und nur die Politik kann vorfichtsweise einige Beschräntungen anordnen, welche sich allein auf die Besorgnis beziehen, das das Bolt etwa noch am Geist unm und ig, ober buf die Formber Bahl nicht volltom men frey, bem, nach dem Beamten sich einzudringen möglich, oder auch das die Wahl der Staatsbiener in administrativer oder sinanzieller Ruckschicht schallscher fonnte. —

Bohl bem Staat, wo folde Beschränfung nicht nothwendig ift! wo ber Beamte, noch ausser bem Bohl, gefallen ber Regierung, ein ebles Biel seines Bestrebens in ber Aussicht auf bas Bertrauen bes Boltes findet, wo ihm erlaubt. ift, jugleich treuer Burger und Staatsbiener zu sepn! —

Ein Gefes, welches jeben Beamten nur im Rreis feiner unmittelbaren Berwaltung unwählbar, außerhalb beffelben aber mahlbar erflarte, murde wohl ben aufgesstellten Prinzipien gemäß erscheinen.

5.) Soll bie Bahl burd offentliche ober burd geheime Stimmen gefchen? -

Die mabre Bergensgefinnung ber .. Stimmenben gebt allerdings zuverlasser aus geheimer als aus öffentlicher Shimmung bervat. Die , freplich , allqueft wirlfamen , verächtlichen ober beflagenswerthen Motive ber Denfchenfurcht, ber Schmeichelen, ber perfonlichen Abbangigfeit, welche dem Dunde fomacher Stimmenden ein ihrer Befinnung widerftreitendes Botum auspreffen mogen, verligren ihre meifte Rraft ben ber gebeimen Stimmengehung. Ein Bablfollegium von ichwachen, feilen ober abbangie gen Menfchen wird alfo weislich an Diefelbe gebunden. Dagegen ift bie offentliche Rundmachung bes rechtlichen Billens bem Charafter eines Chrenmannes angemeffener; und bie Berborgenheit mag oft eine Aufmunterung fur tabelnewerthe Bestrebungen merben. Halbschlechte Menfchen mogen oft fich icheuen, laut bie Gingebungen niebertrachtiger Abfichten auszusprechen : fie geben fic benfelben bin, wenn fie ficher por bem Rundwerben, alfo vor dem Tadel ber Guten find. Durd laute Stimmen. gebung wird alfo Dander, ber fonft in bofem Beift votirt batte, bewogen, ber anerfannten Burbigfeit eines ibm vielleicht perfonlich unangenehmen Ranbibaten mit au bulbigen, ober bem ericeinenben Bunfc ber befferen Mehrheit benjupflichten. Db baber gebeimes, ob offente lices Abstimmen beffer fep, bangt bavon ab,

der Mehrheit der Bahlenden bie gemeine Menschenfurcht, oder die edlere Funcht vor gerechtem Tadel vorherrsche Uiberhaupt ist jenes Kollegium das edlere, worin unbebenklich die laute Abstimmung mag verordnet werden.

. 6.) Soll bem Deputirten eine Inftruttion von feinen Bablern gutommen?

Bem jebes einzelne Stanbeglied als Reprafentant ber gefammten Nation, nicht blog, feiner befonberen Bab. ler, erscheint, Derselbe wird, ber Ronsequent willen, Die Instruttionen vermerfen. Wer fur bas gange Bolt. au forechen bat, barf burch ben Billen eines Theiles nicht beschränft werben. Much fonft wird gegen bie Inftruirung ber Deputirten nicht obne Schein erinnert, bag eine Bolismenge - Die Einwohner eines Begirts - ba fie fein zuverläffiges Organ ihres Willens bat (benn auch diefes mußte nicht minder guvor inftruirt werben, und immer fo fort) eine Inftruttion gu ertheilen gar nicht im Stande; bag alfo jebe Inftruftion, pon Bem immer unmittelbar ausgebenb, febr unguverlaffia ober verbachtig fepe; bag ferner bas gemeine Bobl Beg fabr laufe, wenn die Stanbeglieber burch ihre einfeiti, gen Instruttionen gebindert merben, bem Gefammt, in tereffe gemaß zu fimmen; bag bieburch bie gemein. famen Schluffaffungen erichwert, oft unmöglich gemacht, jumal aber burch ben Barmand ber "noch einzuholenben Instruktionen" bie icablichfte Bergogerung ber Geschäfte, ja bie klaglichfte kahmung bes Landtags bewirkt werben tonnen.

Doch alle diese Bebenklichkeiten zu heben ift nicht schwer. Furd Erste haben wir schon oben (G. 9. ff.) ben speciallen Reprasentativ, Charafter ber Deputirten bes hauptet, und unter Boraussezung von beffen Anerkenntnis, streiten gegen die übrigen Grunde die nachstehenden Bestrachtungen:

Der Deputirte ift von feinen Bablern abgeordnet jum gandtag, um fie allda vorzuftellen und zu ver-Er muß, weil bergeftalt bie Forberung ber Regierung an die einzelnen Bezirfe lautet, binreichend ermachtiget fenn, in allen bem ganbtag vorzutragenben Dingen bestimmt und entideibend zu potiren. Denn es foll in bem Musichus ber Ration verhandelt und entschieben werben fo traftig und fonell, als ob bie Mation Selbft bort verfammelt mare. Die Bablenben find alfo foulbig, ihrem Gemablten eine fo meite Bollmacht gu ertheilen, als ber 3med ber Genbung erheischt. Die fe Bollmacht mag auch, als ftillscweigenb ertheilt, vorausgefest ober angenommen werben. lautet babin: bag ber Deputirte in allen, burch befonbere Beifung nicht etwa bestimmt ibm vorgeschriebenen Dingen nach feinem beften Biffen und Bewiffen votire, und daß er — weil das Berfaumnif ein, zeiner Kommittenten ber Gesammtheit, b. h. dem Fort, gang ber Gesammtberathung, nicht nachtheilig seyn darf — in allen zur Schluffassung vorgelegten Geschäften auch ohne Einholung besonderer Beisung zu stimmen berech, tiget sepe.

Aber mit folder freyen Bollmacht im Allgemeinen ift wohl vereinbar eine nahere und bestimmte Beissung für einzelne Punkte, welche etwa den Bahlenden besonders anliegend sind, oder als schon voraus bekaunte oder vermuthete Gegenstände der Landtags. Berathung den Anlaß zu specieller Instruirung geben; es ist damit vereins dar die Ausstellung gewisser Prinzipien oder Hauptgessichtspunkte, wornach der Deputirte bey seiner Abstimsmung sich zu richten habe; es ist endlich damit vereindar der Auftrag, sich in allen wichtigen Dingen, in so fern der Auftrag, sich in allen wichtigen Dingen, in so fern ses ohne Berzögerung der Landtags Berathung ge, schehen fann, mittheilend, berichtend, anfragend an die Rommittenten zu wenden, um von benselben die nach Umständen mögliche Beisung zu erhalten \*).

Frenlich tonnen folde Ingruttionen nur allba fatt finben, wo bie Burger eines Bahlbegirts unter fich in bem

<sup>\*)</sup> Lubwig XVI. ware nicht auf bem Schaffot geftorben, wenn bie Konventsglieber ben Billen ihrer Kommittenten hatten einholen muffen,

Berbaltnig einer Gefammtperfonlichfeit fteben, alfo einen rechtlichen Gefammtwillen und ein treues Organ beffelben baben; alfo zumal ben ftabtifden Gemeinden, mofern barin wohlorganifirte Burgerausfcuffe, ober auch fren gemablte und periodifd - etwa jahrlich - erneuerte Dagiftrate besteben; nicht minder ben ben naturlicen Berhaltniffen nicht aber nach bloger Billführ - ju Memtern ober Rantonen vereinten gandgemein. ben, wofern ihre Gesammtintereffen unter ber Leitung von achten und tuchtigen Musichuffen fteben, mehr noch ben einzelnen Stanben ober Rorporationen, welche als Solche ihre Deputirten jum ganbtag fenben. Ben Bablbegirten, beren Theile unter fich nicht zusammenbans gen, mare noch in ber - fonft unpopulairen - Ginfegung ber Bablmanner ein Organ ber Inftruttion zu finden: wenn namlich bas Rollegium biefer Babimanner mit bem Recht fie zu ertheilen befleibet murbe.

Wir wiederholen es: diese Instruktionen durften nies mals so bindend fepn, daß sie dem so wunschenswerthen raschen Gang und liberalen Geist der Landtagsverhandlung Nachtheil brächten. Denn daß die Bollmacht frey genug für ihren Zweck sep, ist ihr erstes Gesez. Der Deputirte soll also berechtigt, ja eigends beauftragt sepn, von der erhaltenen Beisung abzuweichen, wenn unvorgesehene Umstände, der erklärte Bunsch der Mehrheit, Bedürfnis des Augenblick, überhaupt der Gang der Berhandlungen

baju auffordern. Nur foll er bie Grunde ber Abweichung nachmals feinen Kommittenten befannt machen, und ihres Bepfalls ober ihrer Digbilligung gewärtig fepn.

Aber wir geben ju : Die Instruktion bes Reprasentanten ift eine nach aufferem Recht fcmer guregeinbe Ber foll fie ertheilen ? - Die foll fle gefaßt fenn? welches ift bie Schrante ihrer aufferlich binbenben Rraft? und welches biernach bas Gefeg ber Berante wortlichfeit ? ? - Untreue Reprafentanten merben leicht ben Bormand finden, gegen ben Billen ihrer Rome mittenten (nicht fnur gultig, fonbern auch fcheinbar gerecht) ju handeln; und eine burch Faftionen und bofe Rante bewegte Burgericaft mag leicht wider ben rebliche ften Deputirten die Rlage wegen überschrittener Inftruttion erheben. Dennoch bleibt in ber Ibee bas Recht ber Inftruirung auf Geite ber Rommittenten, Pflicht, die Instruction ju befolgen, auf Seite bes Reprafentanten, unwiderlegbar; und es wird ber achte Reprafentant in feinem eigenen Bergen bie Begrundung und bie Santtion jener Berpflichtung finden. In fo innigen Berhaltniffen, wie awischen Bolfereprafentanten und ihren Bablern, ift bas falte auffere Recht gur Alleinberricaft ungeeignet. Die Stimme ber moralifden Pflicht und bes Gefühls muß beffen Dangel ergangen. Der redliche, und feines Amtes murbige Reprafentant wird, auch obne gefdriebene ober in legaler form ertheilte Inftruttion , ben Willen feiner Rommittenten ertennen er wirb, auch obne auffern 3mang, benfelben lieber erfullen. Ihm wird bas ertannte Intereffe feine Bertretenen, Die Stimme ber offentlichen Dennung - burd bas Organ frener Tagsblatter und gefchattet Schriftsteller ertonend - bas Urtbeil ber Eblern und Bei fern feiner Rommittenten, als Acherer Leitstern bienen und ob aud bas Gefes, aus Rudfichten ber Rlugbeit und bie Gefahren Des Diffbrauchs icheuend, feine im naturliden Redt begrunbete Berant mortlidteft gegen Die Rommittenten beidrante ober verwerfe - Er wird. in der Musficht auf ihren Bepfall und ihre Liebe, in der Furcht vor ihrer Difbilligung ober ihrem Unwillen bie Rartfte Aufforderung gur beiligen Treue finden; er wird Ach fur verantwortlich ertennen vor bem Tribunal ber Ehre und bes Gewissens, verantwortlich vor den Bliden feiner Ditburger und vor bem Urtheil ber Belt.

enne.

f¢áju

enen,

gheit,

gegen

wird.

ı die

ber

948

reil!

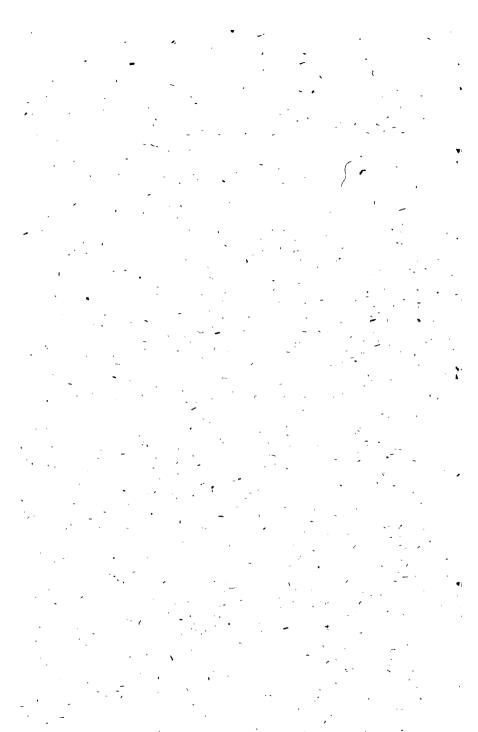

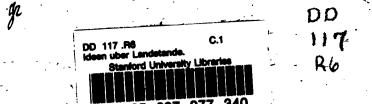

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

JAN 25 1978

